

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



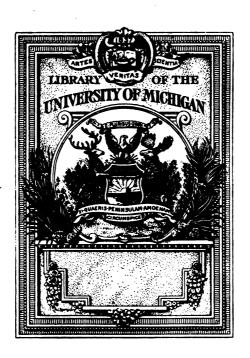

S G I N

٠.

•

.

.

.

. . 

GOETHE IN THE CAMPAGNA

# GOETHE IN ITALY

EXTRACTS FROM GOETHE'S

Italienische Reise

FOR CLASSROOM USE

BOTTHE NOTES AND INTRODUCTION

BY

A. B. NICHOLS

PROFESSOR OF GERMAN IN SIMMONS COLLEGE



NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY

COPYRIGHT, 1909,

BY

HENRY HOLT AND COMPANY

#### **PREFACE**

THE choice of the following extracts has been governed by the wish to provide interesting reading-matter for the class-room. From selections made with such an aim much of what fell within the wide range of Goethe's interest is excluded. His observations on the geological and mineralogical character of the regions through which he passed, his notes on botany, on the nature of the soil and on methods of tillage, his researches in history and archeology, are too technical to be either interesting or profitable to the student. His comments on art — on the pictures, the statues, the edifices that he saw — are also for the most part not of general interest. But his delight in human nature lends his shrewd observation of the people and their ways a perennial charm, his adventures by land and sea are very entertaining, and his quick eye for natural history has furnished some admirable descriptions.

The editor has found the material well suited for rapid reading in the second or third year. Its variety of topic keeps interest alive and affords a large vocabulary, and any contact with so vigorous and active a mind as was Goethe's is intellectually stimulating. It is profitable to study das Ewig-Goethe'sche; it is also profitable to see the world

through the eyes of a great man. The style is generally lucidity itself, and its vivacity and immediateness are beyond praise.

The frontispiece is after the well-known picture by Tischbein of Goethe in the Roman Campagna (cf. page 53).

SIMMONS COLLEGE, January, 1909.

### CONTENTS

| INTRODUCTION   | ١.   |      |     | • |   | ٠. |   | •   |   | Page<br>vii |
|----------------|------|------|-----|---|---|----|---|-----|---|-------------|
| TEXT           |      |      |     |   |   |    |   |     |   |             |
| I. KARLSBAD    | ro V | VENI | CE. |   | • | •  | • | • · |   | 1           |
| II. VENICE.    | •.   |      |     |   |   | •  | • |     |   | 22          |
| III. VENICE TO | Roi  | ME.  | •   |   |   | •  | • | •   | • | 39          |
| IV. Rome .     |      |      | •   | • | • | •  | • |     | • | 46          |
| V. NAPLES I    |      | •    | •   | • | • | •  |   | •   | • | 60          |
| VI. SICILY.    |      |      | •   | • | • | •  | • | •   |   | 73          |
| VII. Naples II | •    | •    | •   | • | • | •  | • | •   | • | 105         |
| NOTES          |      |      |     |   |   |    | _ | _   | _ | 115         |



#### INTRODUCTION

#### 1. Frankfort, 1749-65.

Johann Wolfgang von Goethe — one of the world's greatest men — was born in Frankfort-on-the-Main, August 28, 1749. His great-grandfather was a Thuringian blacksmith, whose son, Goethe's grandfather, had come to Frankfort to seek his fortune, had married a well-to-do widow and accumulated the wealth that enabled Goethe's father to lead a life of elegant leisure. The latter had married into a good Frankfort family and occupied a position of social dignity in the little Free City — as Frankfort then was — where there was no court to cast the patrician merchants in the shade.

The elder Goethe was a staid, precise man of cultivated tastes. He had been in Italy and the walls of the fine house he had built himself (now a Goethe museum) were hung with the engravings he had collected. From his father Goethe inherited his love of order, his power of systematic application, and an early interest in art and literature. The mother was only eighteen when her son was born, and to her and to his younger sister Cornelia the lad was bound by a beautiful and tender tie. From his mother came his imaginative powers and his gift of expression. The father died in 1782, the mother lived until 1808 — a spirited, alert old lady who, when the French bombarded Frankfort in 1792, refused to take refuge in the cellar, but remained at

her window to see all that was going on. Her letters are delightful.

The lad was kept strictly at his tasks, but saw at the same time much of the life about him. The occupation of the city by the French in 1759 brought him in contact with cultivated Frenchmen and with the French stage. His attempts at literary composition began early, his thought and imagination developed independent life. The earthquake of Lisbon (1755) roused doubts in his mind as to the rule of a beneficent deity; the family schism over the events of the Seven Years' War brought home to him political ideas—he himself was an ardent partisan of the great Frederick. The life of his native town, its fairs, its venerable buildings, its rôle of coronation city for the German emperors, the pleasant country about it, opened vistas to the lad's imagination.

#### 2. Leipzig, Strassburg, Wetzlar, 1765-75.

In 1765 Goethe went to the University of Leipzig. Its instruction appealed to him little, but he came in contact with a cultivated circle that gave him ideas, and a love-affair with an amiable girl, Kätchen Schönkopf, developed his emotional life. From this time date his first lyrics of permanent interest and two slight plays in Alexandrine verse, Die Launen des Verliebten and Die Mitschuldigen. In 1768 he returned home in bad health, and after a year and a half of impatient idleness resumed his studies, this time in the University of Strassburg. He was destined for the law, but his wide-ranging mind followed every channel

that opened, — chemistry, medicine, the natural sciences, literature. In Strassburg he profited greatly by intimate contact with the vigorous and richly-stored mind of Herder. Another formative experience was his love for Frederica Brion, the daughter of a Lutheran pastor in the neighboring village of Sesenheim. Frederica lives immortal in the exquisite story of their pure passion (Wahrheit und Dichtung, 10, 11.)

Goethe took his degree in law in 1771 and returned to Frankfort, where in 1773 appeared his Götz von Berlichingen. The historical Götz was a noble of the 16th century. The theme of the play is his feud with the Bishop of Bamberg and the quarrel into which he was drawn with the emperor. It is the picture of the revolt of a vigorous and noble nature from petty constraints, a revolt to which misrepresentation lends the air of treason and which ends in the hero's imprisonment and death. The Götz abounds in the defects incident to youth and inexperience, but it has power and was a trumpet-peal to the young enthusiasts of the day. It was emotional, it was vivid, it defied convention, it preached liberty,—and, let us add, it was sane for all its extravagance and alive for all that its source was a book.

In 1772 Goethe had gone to Wetzlar, then the seat of the imperial courts, to complete his legal training. His impressionable heart was caught by the charms of Lotta Buff, the affianced bride of his friend Kestner. Like an honorable man he fled the field, but embalmed his experience in *Die Leiden des jungen Werthers*, a book which on its publication in 1774 ran over Europe like wildfire. If

the Götz had fired the souls of young Germany, this wrung their heartstrings. To Goethe's young contemporaries the elder, e.g. Lessing, shook their heads — it was a revelation of the depths of the heart. They regretted that they could not die like Werther (some of them did, for sentimental suicides increased), dress like him they could. Napoleon carried the book with him on his campaign in Egypt. It was translated into all the languages of Europe. The work is a tale in the form of letters from the hero, a young sentimentalist who has fled the world to dwell with Nature à la Rousseau. He meets Lotta, a sunny, wholesome creature, who offers him friendship, but not the love he craves — she is already betrothed. Her marriage throws a pall over the world. Werther becomes a prey to melancholy of the deepest dye. He has a last passionate interview with Lotta — and then shoots himself. The plot is enriched with masterly pictures of nature, shrewd insight into the psychology of mood and great charm of style. spite of its pathological taint it is a great book because it is the product of a great mind kindled with youthful passion and depicting in masterly fashion the phases of a soul distracted by its own contradictory impulses. Goethe rapidly outgrew it and came eventually to look back on it with much distaste.

To the same period belong the two prose dramas *Clavigo* (1774) and *Stella* (1776). They rank among Goethe's minor works.

#### 3. WEIMAR, 1775-86.

It was a happy day for Goethe, for Germany, and for the world when in 1774 the young duke of Saxe-Weimar came to Frankfort and the new planet swam into his ken. Karl August was a great man, high-minded, generous, the first German prince to give his people a constitution and address them as "citizens," not "subjects." He had, too, a quick eye for greatness in others and the warm heart to welcome and foster it. At his invitation Goethe went to Weimar in November, 1775. It was the beginning of a lifelong friendship. It was the opening to Goethe of the doors of opportunity. For more than half a century Weimar was the intellectual center of Europe. In it gathered the circle that has made it rank with Athens and Rome as one of the homes of thought, -- the circle of which Herder, Wieland, Schiller were members. Saxe-Weimar was a tiny state, but it afforded Goethe precisely the field he needed to develop his powers. He was soon given a position of responsibility, ultimately he became prime minister.

The next few years saw comparatively little from his pen. The gay life of the court, the new friendships, the administrative tasks that fell to him, suspended for a time his creative instincts. Not that these ceased. There was always an idea in his mind, a manuscript on his desk, that ripened and drew nearer completion. Many of his lyrics were born of an hour snatched from the pressure of business. He learned by personal inspection the resources of the little state. Mines, forests, roads, agriculture, industries, schools, churches, the theater, the army, all came

under his supervision. He learned to know men, from the peasant to the prince. He gathered about him a circle of kindred spirits for whom his wit sparkled the brighter that his days were passed in what a lesser man would have called dull routine. This great realist got to close quarters with life by living it, not by watching it, notebook in hand. Year by year his store of knowledge grew, the confused facts reduced to order, their dull substance lighted up by the penetrating flash of imaginative power. For this was Goethe's great revelation to his countrymen — of the imagination as an organ for attaining truth. It was no magical process, any more than it was with Shakespeare. Time has wiped out the traces of the toil of the latter, but what it was we can guess from the almost too ample record that we have of the development of Goethe's genius. But above and behind all was that lightning flash of imaginative insight that fused the most refractory elements — that made of two things "not a third thing, but a star." Goethe never affected the oracular tone of lesser men. He is sometimes irritating in his methodical record of the processes of creative thought. But the crowning act of combination of which is born new truth - for that even he has left us no formula.

In these earlier years in Weimar Goethe wrote many graceful cantatas and masques for the amateur court stage. They were played, usually in the open air, by members of the court circle, Goethe being at once author, stage manager and actor. More substantial products of the ten years between his arrival in Weimar and his journey to Italy are the earlier drafts of the three great plays, Egmont, which

he left permanently in prose, Torquato Tasso and Iphigenie auf Tauris, both of which he ultimately recast in verse.

Egmont, though not published till 1788, originated while Goethe was still in Frankfort and embodies a phase of his unriper self. Although rightly classed among Goethe's major works and effective on the stage, it is not dramatic in the strictest sense. It is rather the study of a character - of one side of Goethe's own. Egmont is one of the nobles most active in the resistance of the Netherlands to the tvranny of Spain. From the cares of state he turns for refreshment to his humble mistress Clärchen. Blind to the gathering storm, he goes his way, as Schiller says, "like a sleepwalker on the ridge of a roof." Orange warns him of his danger and begs him to share his flight, but Egmont persists in his illusion that no one can wish to lay hand on so loyal a servant of the king. Alba draws the net closer and closer about him and traps him into expressions that may be interpreted as disloyalty. To his own incredulous amazement he is arrested and sentenced to death. Clärchen tries in vain to rouse the populace to his rescue, takes poison and dies - appearing to Egmont in his cell in a vision as Goddess of Liberty. Egmont goes with firm step to the scaffold, consoled by the thought that what was to be must be. With Egmont ends the work of what may be called Goethe's prentice years. With his visit to Italy a new stage of his life began.

#### 4. ITALY, 1786-88.

In September, 1786, Goethe vanished from Weimar and his friends first heard of him again on his way to Italy. He was tired. The constraints of official life, the compression of his larger self, had become intolerable. He had outgrown the high animal spirits of youth and his maturer judgment told him that there was a mastery to which he had not yet attained. The instinct to escape was reinforced by a longing for Italy that had grown with his growth. What this visit to the land of classic and Renaissance art meant to him the Italienische Reise shows. It opened to him a new world, for we must remember that there were no photographs in those days, and few casts. Any city schoolboy to-day has seen more of the masterpieces of classic art in good reproductions than had Goethe in all these years. He was starving for beauty. The gray skies of the north, its vigorous but often grotesque art, the confusions of contemporary life, vanished in the southern sunshine, in a world dominated by forms from which time had stripped all that was accidental. That fusion of the ideal and the real of which he had dreamed he saw realized in classic sculpture, and in only a less degree in the works of Raphael and Michelangelo. He learned the power of style, of beauty of form, that it was no mere accessory but of the essence of great art. He learned to prize symmetry, proportion, harmony, and turned from Gothic extravagance and caprice with a distaste that made him often unjust. Beauty became his watchword, but it was beauty as the perfect expression of the thought, not apart from it. The transformation puzzled his contemporaries, it estranged not a few. But it was not idly that Goethe called his arrival in Rome his "second birthday."

Goethe's assiduous study of history, archeology and art still left him time for composition. He had brought with him the prose drafts of the Iphigenie and the Tasso, and he set to work to recast them in verse. Of the Iphigenie (published 1787) he made a witness to the power of the Greek spirit. The passion is as strong as that of the Götz, but it is passion sweeping with the smooth tide of a great river, not plunging in foam like a mountain torrent. Iphigenia, the daughter of Agamemnon, had been chosen as a victim to appease the wrath of Diana, who was detaining the Greek fleet at Aulis with head-winds. The goddess had snatched the maiden from the altar and conveyed her to Tauris (the Crimea), where she has become priestess in Diana's temple. She lives honored and reverenced by the barbarians around her, but she yearns for Greece and home. Meanwhile Agamemnon has been slain by Clytemnestra. Orestes has in turn slain his mother and is roaming from land to land pursued by the furies of a guilty conscience. Iphigenia is being wooed by the barbarian king Thoas when Orestes is wrecked on the coast and handed over to the priestess as sacrificial victim. The relationship is discovered through Orestes' companion Pylades and Iphigenia is persuaded to aid their plans of flight by deceit. From this she shrinks and at last appeals frankly to the generosity of Thoas. His reluctance and resentment are overcome and he allows them to depart in safety. It is the triumph of character over the accidents of fate and a hostile human will.

In Torquato Tasso (published 1790) Goethe turned to Renaissance Italy for his theme. The Italian poet Tasso (1544-95) is living at the court of the Duke of Ferrara. At the opening of the play he has put into the duke's hands the manuscript of the Jerusalem Delivered and has been crowned with a laurel wreath by the duke's sister, Leonore The minister Antonio mocks at this and the enraged poet draws his sword in the precincts of the palace. for which offence he is laid under light arrest. The duke seeks to soothe his wounded feelings, but in vain. Tasso only asks permission to leave Ferrara, which the duke reluctantly grants. When he takes leave of the princess he so loses self-control as to betray to her his passion. After this his departure is inevitable. Tasso is, like Egmont, a character-study rather than a drama. It is a masterly analysis of the genus irritabile and a lasting contribution to the psychology of the poetic temperament. The form is very perfect and the fall of the verse of great charm.

Neither the *Iphigenie* nor the *Tasso* pleased Goethe's friends in Weimar. They could not comprehend the transformation that had come over him. The poems seemed to them cold beside the lavish emotional display of the *Götz* and the *Werther*. Goethe was called a renegade, an apostate from the German muse. It was only the lapse of years and the education that Goethe gave his countrymen that enabled them at last to do him justice. He was warmly welcomed back to Weimar in June, 1788. The duke freed him from all official duties, while giving him a seat in the council. During his absence a spacious house had been built for him. There began the long years of peaceful in-

dustry that ended only with his death in 1832. He never again left Weimar for any length of time.

The *Italienische Reise* was published in 1816. It was based on Goethe's diary and on his letters home, chiefly those to the duke, to Herder and to Frau von Stein. Further matter was published down to 1829, which is now collected in a second volume called *Italien*.

| : |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

## Italienische Reise

#### I. KARLSBAD TO VENICE.

Regensburg, ben 4. September 1786.

Den 3. September früh drei Uhr ftahl ich mich aus Karlsbad, weil man mich sonst nicht fortgelassen hätte. Die Gesellschaft, die den achtundzwanzigsten August, mei= nen Geburtstag, auf eine fehr freundliche Weise feiern 5 mochte, erwarb sich wohl dadurch ein Recht, mich festzuhalten; allein hier war nicht länger zu fäumen. Ich warf mich gang allein, nur einen Mantelfact und Dachsrangen aufpackend, in eine Bostchaise und gelangte halb acht Uhr nach Awoda an einem schönen, stillen Nebelmorgen. Die 10 obern Wolfen streifig und wollig, die untern schwer. Mir schienen das gute Anzeichen. Ich hoffte nach einem so schlimmen Sommer einen guten Berbst zu genießen. Um zwölf in Eger bei heißem Sonnenschein; und nun erinnerte ich mich, daß diefer Ort diefelbe Polhöhe habe wie meine 15 Baterstadt, und ich freute mich, wieder einmal bei klarem Simmel unter bem fünfzigsten Grabe zu Mittag zu effen.

Mittenwald, den 7. September.

Nach Walchensee gelangte ich um halb fünf. Etwa eine Stunde von dem Orte begegnete mir ein artiges Abenteuer. Ein Sarfner mit feiner Tochter, einem Mädchen von elf Jahren, gingen vor mir ber und baten mich. das Rind einzunehmen. Er trug das Instrument weiter; 5 ich lieft fie ju mir fiten, und fie ftellte eine große neue Schachtel forgfältig zu ihren Füßen. Ein artiges ausgebildetes Geschöpf, in der Welt schon ziemlich bewandert. Nach Maria Einsiedeln war sie mit ihrer Mutter zu Kuk gewallfahrtet, und beide wollten eben die größere Reise 10 nach San Jago von Compostell antreten, als die Mutter mit Tode abaina und ihr Gelübde nicht erfüllen sollte. Man könne in der Berehrung der Mutter Gottes nie zu viel tun, meinte sie. Nach einem großen Brande habe sie selbst gesehen ein ganzes Haus niedergebrannt bis auf die 15 untersten Mauern, und über der Ture hinter einem Glase bas Muttergottesbild, Glas und Bild unversehrt, welches benn doch ein augenscheinliches Wunder sei. All ihre Reisen habe sie zu Fuß gemacht, zulett in München vor dem Kurfürsten gespielt und sich überhaupt vor einund= 20 amangig fürstlichen Bersonen hören lassen. Sie unterhielt mich recht aut. Subsche große braune Augen, eine eigensinnige Stirn, die sich manchmal ein wenig hinauswärts faltete. Wenn sie sprach, mar sie angenehm und natürlich. besonders wenn sie kindisch-laut lachte; hingegen wenn sie 25 schwieg, schien sie etwas bedeuten zu wollen und machte mit

ber Oberlippe eine fatale Miene. Ich sprach sehr viel mit ihr durch; sie war überall zu Hause und merkte gut auf die Gegenstände. So fragte sie mich einmal, was das für ein Baum sei. Es mar ein schöner großer Aborn, der erfte, 5 der mir auf der ganzen Reise zu Gesichte kam. Den hatte fie doch gleich bemerkt und freute sich, da mehrere nach und nach erschienen, daß sie auch diesen Baum unterscheiden Sie gehe, fagte fie, nach Boten auf die Meffe, wo fönne. ich doch wahrscheinlich auch hinzöge. Wenn sie mich dort 10 antrafe, muffe ich ihr einen Jahrmarkt kaufen, welches ich ihr denn auch versprach. Dort wolle sie auch ihre neue Saube auffeten, die sie sich in München von ihrem Berbienft habe machen lassen. Sie wolle mir sie im voraus zeigen. Nun eröffnete sie Die Schachtel, und ich mußte mich 15 des reichgestickten und wohlbebänderten Kopfschmuckes mit ihr erfreuen.

Über eine andere frohe Aussicht vergnügten wir uns gleichfalls zusammen. Sie versicherte nämlich, daß es gut Wetter gäbe. Sie trügen ihren Barometer mit sich, 20 und das sei die Harse. Wenn sich der Distant hinaufstimme, so gebe es gutes Wetter, und das habe er heute getan. Ich ergriff das Omen, und wir schieden im besten Humor in der Hossfnung eines baldigen Wiedersehens.

Trient, ben 11. September.

Nachdem ich völlig fünfzig Stunden in steter Beschäfti= gung gewesen, kam ich gestern abend am acht Uhr hier an. begab mich bald zur Ruhe und finde mich nun wieder im stande, in meiner Erzählung fortzufahren. Am neunten abends, als ich das erste Stuck meines Tagebuchs geschlossen hatte, wollte ich noch die Herberge, das Posthaus auf dem Brenner, in seiner Lage zeichnen; aber es gelang nicht, ich verfehlte den Charafter und ging halb verdrieklich nach Saufe. Der Wirt fragte mich, ob ich nicht fort wollte, es sei Mondschein und der beste Weg, und obwohl ich 10 wußte, daß er die Pferde morgen früh zum Ginfahren des Grummets brauchte und bis dahin gern wieder zu Saufe bätte (sein Rat also eigennützig war), so nahm ich ihn doch. weil er mit meinem innern Triebe übereinstimmte, als gut Die Sonne ließ sich wieder blicken, die Luft mar leid= 15 lich; ich pactte ein, und um sieben Uhr fuhr ich weg. Die Atmosphäre ward über die Wolken Herr und der Abend aar schön.

Der Postillon schlief ein, und die Pferde liefen den schnell= ften Trab beraunter, immer auf dem befannten Wege 20 fort; kamen sie an ein eben Fleck, so ging es besto lang= samer. Der Kührer wachte auf und trieb wieder an, und so kam ich sehr geschwind zwischen hohen Felsen an dem reikenden Gifacffluß hinunter. Der Mond ging auf und beleuchtete ungeheure Gegenstände.

Als ich um neun Uhr nach Sterzing gelangte, gab man

25

mir zu verstehen, daß man mich gleich wieder weg munsche. In Mittenwald Punkt zwölf Uhr fand ich alles in tiefem Schlafe auker bem Bostillon, und so ging es weiter auf Briren, wo man mich wieder gleichsam entführte, so daß 5 ich mit dem Tage in Collman ankam. Die Bostillons fuhren, daß einem Seben und Hören verging; und so leid es mir tat, diese herrlichen Gegenden mit der entsetzlichsten Schnelle und bei Nacht wie im Fluge zu durchreisen, so freute es mich doch innerlich, daß ein gunftiger Wind hinter 10 mir her blies und mich meinen Bunschen zujagte. Tagesanbruch erblickte ich die ersten Rebhügel. Eine Frau mit Birnen und Pfirsichen begegnete mir: und so ging es auf Deutschen los, wo ich um sieben Uhr ankam und gleich weiter befördert wurde. Nun erblickte ich endlich bei hohem 15 Sonnenschein, nachdem ich wieder eine Weile nordwärts gefahren mar, das Tal, worin Boten liegt. Bon fteilen, bis auf eine ziemliche Söhe angebauten Bergen umgeben, ift es gegen Mittag offen, gegen Norden von den Tiroler Bergen gedeckt. Gine milbe, fanfte Luft füllte die Gegend. Dier wendet sich der Gisack wieder gegen Mittag. Die Sügel am Fuße der Berge sind mit Wein bebaut. Über lange, niedrige Lauben find die Stode gezogen; die blauen Trauben hangen gar zierlich von der Decke herunter und reifen an der Wärme des nahen Bodens. Auch in der 25 Fläche des Tals, wo fonst nur Wiesen sind, wird der Wein in folchen eng an einander stehenden Reihen von Lauben gebaut, dazwischen das türkische Korn, das nun immer höhere Stengel treibt. Ich habe es oft zehn Fuß hoch gesfehen. Die zaselige männliche Blüte ist noch nicht abgeschnitten, wie es geschieht, wenn die Befruchtung eine Zeit lang vorbei ist.

Die Botsener Messe bewirft einen starken Seidenvertrieb; 5 auch Tücher werden dahin gebracht, und was an Leder aus den gebirgigen Gegenden zusammengeschafft wird. Ich hatte große Lust, alle die Produkte zu besehen, die hier auf einmal zusammengefunden werden; doch der Trieb, die Unruhe, die hinter mir ist, läßt mich nicht rasten, und ich 10 eile sogleich wieder fort. Mir ist jett nur um die sinnlichen Eindrücke zu tun, die kein Buch, kein Bild gibt. Die Sauptfache ift, daß ich wieder Interesse an der Welt nehme, meinen Beobachtungsgeift versuche, und prüfe, wie weit es mit meinen Wissenschaften und Kenntnissen geht, ob mein 15 Auge licht, rein und hell ist, wie viel ich in der Geschwin= diakeit fassen kann, und ob die Kalten, die sich in mein Gemüt geschlagen und gedrückt haben, wieder auszutilgen find. Schon jest, daß ich mich felbst bediene, immer aufmerkfam, immer gegenwärtig sein muß, gibt mir diese 20 menigen Tage ber eine ganz andere Elastizität des Geistes; ich muß mich um den Geldfurs befümmern, wechseln, be= gahlen, notieren, schreiben, anstatt daß ich wie sonst nur bachte, wollte, fann, befahl und diftierte.

Torbole, ben 12. September.

Wie sehr wünschte ich meine Freunde einen Augenblick neben mich, daß sie sich der Aussicht freuen könnten, die vor mir liegt!

Heute abend hätte ich in Verona sein können; aber es sag mir noch eine herrliche Naturwirkung an der Seite, ein köstliches Schauspiel, der Gardasee; den wollte ich nicht versäumen und din herrlich für meinen Umweg belohnt. Nach fünf suhr ich von Roveredo sort, ein Seitental hinsauf, das seine Wasser noch in die Etsch gießt. Wenn man dinaufsommt, liegt ein ungeheurer Felsriegel vor, über den man nach dem Seehinunter muß. Wenn man hinad kommt liegt ein Örtchen am nördlichen Ende des Sees und ist ein kleiner Hafen oder vielmehr Ansahrt daselbst: es heißt Torbole. Die Feigenbäume hatten mich schon den Weg herauf häusig begleitet, und indem ich in das Felsamphitheater hinabstieg, fand ich die ersten Ölbäume voller Oliven.

Aus dem Zimmer, in dem ich sitze, geht eine Türe nach dem Hof hinunter; ich habe meinen Tisch davor gerückt 20 und die Aussicht mit einigen Linien gezeichnet. Man übersieht den See beinah in seiner ganzen Länge; nur am Ende links entwendet er sich unsern Augen. Das Ufer, auf beiden Seiten von Hügeln und Bergen eingefaßt, glänzt von unzähligen kleinen Ortschaften.

25 In der Abendkühle ging ich spazieren und befinde mich nun wirklich in einem neuen Lande, in einer ganz fremden Umgebung. Die Menschen leben ein nachlässiges Schla= raffenleben: erftlich haben die Turen feine Schlöffer; der Wirt aber versicherte mir, ich könne gang ruhig sein, und wenn alles, was ich bei mir hätte, aus Diamanten bestünde: zweitens sind die Kenster mit Olvavier statt 5 Glasscheiben geschlossen. Durchaus zeigt sich die größte Soralofigkeit, doch Leben und Geschäftigkeit genug. aanzen Taa verführen die Nachbarinnen ein Geschwätz. ein Geschrei und haben alle zugleich etwas zu tun. Ich habe noch fein mußiges Weib gefeben.

Der Wirt verkundigte mir mit italienischer Emphase. daß er sich glücklich finde, mir mit der köstlichen Forelle bienen zu können. Sie werden bei Torbole gefangen, wo ber Bach vom Gebirge herunter kommt und der Kisch den Weg hinauf sucht. Der Raiser erhält von diesem Kange 15 zehntausend Gulben Bacht. Es sind keine eigentlichen Forellen, groß, manchmal fünfzig Pfund schwer, über den ganzen Körper bis auf den Kopf hinauf punktiert; der Geschmad zwischen Forelle und Lachs, zart und trefflich.

Mein eigentlich Wohlleben aber ift in Früchten, in Fei= 20 gen, auch Birnen, welche da wohl köstlich sein müssen, wo icon Bitronen machfen.

Malcefine, ben 13. September.

10

Heute früh um drei Uhr fuhr ich von Torbole weg, mit awei Ruberern. Anfangs war der Wind günftig, daß sie

die Segel brauchen konnten. Der Morgen war herrlich. zwar wolkig, doch bei der Dämmerung still. Wir fuhren bei Limone vorbei, deffen Berggarten, terraffenweise angelegt und mit Zitronenbäumen bepflanzt, ein reiches und 5 reinliches Ansehen geben. Das Betrachten dieser angenehmen Gegenstände ward durch eine langsame Kahrt be= aunstiat: und so waren wir schon an Malcesine vorbei, als ber Wind sich völlig umkehrte, seinen gewöhnlichen Tagweg nahm und nach Norden zog. Das Rudern half wenig 10 gegen die übermächtige Gewalt, und so mukten wir im Safen von Malcesine landen. Es ist der erste veneziani= iche Ort an der Morgenseite des Sees. Wenn man mit dem Wasser zu tun hat, kann man nicht sagen: "Ich werde heute da oder dort sein." Diesen Aufenthalt will 15 ich so gut als möglich nuten, besonders das Schloß zu zeichnen, das am Waffer liegt und ein schöner Gegenstand ift. Heute im Vorbeifahren nahm ich eine Stigze bavon.

#### Verona, ben 14. September.

Der Gegenwind, der mich geftern in den Hafen von Malcesine trieb, bereitete mir ein gefährliches Abenteuer, welches ich mit gutem Humor überstand und in der Erinnerung lustig sinde. Wie ich mir vorgenommen hatte, ging ich morgens beizeiten in das alte Schloß, welches ohne Tore, ohne Verwahrung und Bewachung jedermann zugänglich ist. Im Schloßhose setze ich mich dem alten,

auf und in den Felsen gebauten Turm gegenüber; hier hatte ich zum Zeichnen ein sehr bequemes Plätzchen gefunden: neben einer drei, vier Stusen erhöhten verschlossenen Türe im Türgewände ein verziertes steinernes Sitzchen, wie wir sie wohl bei uns in alten Gebäuden auch noch antressen.

5

Ich saft nicht lange, so kamen verschiedene Menschen in den Sof herein, betrachteten mich und gingen hin und wieder. Die Menge vermehrte sich, blieb endlich fteben, fo daß sie mich zuletzt umgab. Ich bemerkte wohl, daß mein Zeichnen Auffehen erregt hatte; ich ließ mich aber nicht stören und 10 fuhr gang gelassen fort. Endlich drängte fich ein Mann zu mir, nicht von dem besten Ansehen, und fragte, mas ich da mache. Ich erwiderte ihm, daß ich den alten Turm abzeichne, um mir ein Andenken von Malcefine zu erhalten. Er sagte darauf, es sei dies nicht erlaubt, und ich sollte es 15 unterlassen. Da er dieses in gemeiner venezianischer Sprache fagte, fo daß ich ihn wirklich faum verftand, fo erwiderte ich ihm, daß ich ihn nicht verstehe. Er ergriff darauf mit mahrer italienischer Gelassenheit mein Blatt, zerrift es, ließ es aber auf der Pappe liegen. Hierauf 20 fonnt' ich einen Ton der Unzufriedenheit unter den Um= stehenden bemerken: besonders saate eine ältliche Frau, es sei nicht recht, man solle den Podestà rufen, welcher der= gleichen Dinge zu beurteilen misse. Ich stand auf meinen Stufen, den Rücken gegen die Ture gelehnt, und über= 25 schaute das immer sich vermehrende Publifum. Die neugierigen starren Blicke, der gutmütige Ausdruck in den

meisten Gesichtern, und was sonst noch alles eine fremde Bolksmasse charakterisieren mag, gab mir den Lustigsten Eindruck. Dies versetzte mich in die heiterste Stimmung, so daß, als der Podesta mit seinem Aktuarius hers ankam, ich ihn freimütig begrüßte und auf seine Frage, warum ich ihre Festung abzeichnete, ihm bescheiden erswiderte, daß ich dieses Gemäuer nicht für eine Festung anserkenne. Ich machte ihn und das Bolk aufmerksam auf den Versall dieser Türme und dieser Mauern, auf den Wangel von Toren, kurz auf die Wehrlosigkeit des ganzen Zustandes, und versicherte, ich habe hier nichts als eine Ruine zu sehen und zu zeichnen gedacht.

Man entgegnete mir: wenn es eine Ruine sei, was denn bran wohl merkwürdig scheinen könne. Ich erwiderte dars aus, weil ich Zeit und Gunst zu gewinnen suchte, sehr ums ständlich, daß sie wüßten, wie viele Reisende nur um der Ruinen willen nach Italien zögen; daß Rom, die Hauptstadt der Welt, von den Barbaren verwüstet, voller Ruinen stehe, welche hunderts und aber hundertmal gezeichnet worden; daß nicht alles aus dem Altertum so erhalten sei, wie das Amphitheater zu Verona, welches ich denn auch bald zu sehen hoffte.

Der Podestà, welcher vor mir, aber tiefer stand, war ein langer, nicht gerade hagerer Mann von etwa dreißig Jahsten. Die stumpsen Züge seines geistlosen Gesichts stimmsten ganz zu der langsamen und trüben Weise, womit er seine Fragen hervorbrachte. Der Aktuarius, kleiner und

gewandter, schien sich in einen so neuen und seltnen Fall auch nicht gleich sinden zu können. Ich sprach noch manches dergleichen; man schien mich gern zu hören, und indem ich mich an einige wohlwollende Frauengesichter wendete, glaubte ich Beistimmung und Billigung wahrzunehmen.

5

Als ich jedoch des Amphitheaters zu Verona erwähnte. bas man im Lande unter bem Namen Arena kennt, sagte der Aftuarius, der sich unterdessen besonnen hatte: das möge wohl gelten, denn jenes sei ein weltberühmtes, römi= sches Gebäude; an diesen Turmen aber sei nichts Mert= 10 würdiges, als daß es die Grenze zwischen dem Gebiete Benedigs und dem öfterreichischen Raiserstaate bezeichne und deshalb nicht ausspioniert werden solle. Ich erflärte mich bagegen weitläufig, daß nicht allein griechische und römische Altertumer, sondern auch die der mittlern Zeit 15 Aufmerksamkeit verdienten. Ihnen sei freilich nicht zu verargen, daß sie an diesem von Jugend auf gekannten Gebäude nicht so viele malerische Schönheiten als ich entbeden könnten. Glücklicherweise setzte die Morgensonne Turm, Felsen und Mauern in das schönste Licht, und ich 20 fing an, ihnen dieses Bild mit Enthusiasmus zu beschrei= Beil aber mein Bublifum jene belobten Gegenstände im Rücken hatte und sich nicht ganz von mir abwenden wollte, so drehten sie auf einmal, jenen Bögeln gleich, die man Wendehälse nennt, die Köpfe herum, dasjenige mit 25 Augen zu schauen, was ich ihren Ohren anpries, ja der Podestà selbst kehrte sich, obgleich mit etwas mehr Anstand,

nach dem beschriebenen Bilbe hin. Diese Szene kam mir so lächerlich vor, daß mein guter Mut sich vermehrte und ich ihnen nichts schenkte, am wenigsten den Epheu, der Fels und Gemäuer auf das reichste zu verzieren schon Jahrhun-5 derte Zeit gehabt hatte.

Der Aktuarius versetzte drauf: das lasse sich alles hören, aber Kaiser Joseph sei ein unruhiger Herr, der gewiß gegen die Republik Benedig noch manches Böse im Schilde führe, und ich möchte wohl sein Untertan, ein Abgeordneter sein, um die Grenzen auszuspähen.

"Weit entfernt," rief ich aus, "dem Kaifer anzugehören, barf ich mich wohl rühmen, so gut als ihr, Bürger einer Republik zu sein, welche zwar an Macht und Größe bem erlauchten Staat von Benedig nicht verglichen werden kann, 15 aber doch auch sich selbst regiert und an Handelstätigkeit, Reichtum und Weisheit ihrer Borgesetzten keiner Stadt in Deutschland nachsteht. Ich bin nämlich von Frankfurt am Main gebürtig, einer Stadt, deren Name und Rufgewiß bis zu euch gekommen ist."

20 "Bon Frankfurt am Main!" rief eine hübsche junge Frau; "da könnt Ihr gleich sehen, Herr Podesta, was an dem Fremden ist, den ich für einen guten Mann halte; laßt den Gregorio rusen, der lange daselbst konditioniert hat, der wird am besten in der Sache entscheiden können."

25 Schon hatten sich die wohlwollenden Gesichter um mich her vermehrt; der erste Widerwärtige war verschwunden, und als nun Gregorio herbeikam, wendete sich die Sache ganz zu meinem Vorteil. Dieser war ein Mann etwa in ben Fünfzigen, ein braunes italienisches Gesicht, wie man sie kennt. Er sprach und betrug sich als einer, dem etwas Fremdes nicht fremd ift, erzählte mir fogleich, daß er bei Bolongaro in Diensten gestanden und sich freue, durch mich etwas von dieser Familie und von der Stadt zu hören, an die er sich mit Veranugen erinnere. Glücklicherweise war fein Aufenthalt in meine jüngeren Sahre gefallen, und ich hatte den doppelten Vorteil, ihm genau fagen zu können, wie es zu seiner Zeit gewesen, und was sich nachher ver= 10 ändert habe. Ich erzählte ihm von den sämtlichen italienischen Familien, deren mir keine fremd geblieben; er war sehr vergnügt, manches Einzelne zu hören, zum Beispiel, daß der Berr Allefina im Jahre 1774 seine goldene Hochzeit gefeiert, daß darauf eine Medaille geschlagen wor= 15 den, die ich selbst besitze: er erinnerte sich recht wohl, daß die Gattin dieses reichen Handelsherrn eine geborene Brentano sei. Auch von den Kindern und Enkeln dieser Häuser wußte ich ihm zu erzählen, wie sie herangewachsen, versorgt, verheiratet worden und sich in Enkeln vermehrt hätten.

Als ich ihm nun die genauste Auskunft fast über alles gegeben, um was er mich befragt, wechselten Seiterkeit und Ernst in den Zügen des Mannes. Er war froh und gezrührt; das Volk erheiterte sich immer mehr und konnte unserm Zwiegespräch zuzuhören nicht satt werden, wovon 25 er freilich einen Teil erst in ihren Dialekt übersetzen mußte.

Bulett fagte er: "Herr Podefta, ich bin überzeugt, daß

dieser ein braver, kunstreicher Mann ist, welcher herumreist, sich zu unterrichten. Wir wollen ihn freundlich entlassen, damit er bei seinen Landsleuten Gutes von uns rede und sie ausmuntere, Malcesine zu besuchen, dessen schwere Lage wohl wert ist, von Fremden bewundert zu sein." Ich verstärkte diese freundlichen Worte durch das Lob der Gegend, der Lage und der Einwohner, die Gerichtspersonen als weise und vorsichtige Männer nicht vergessend.

Dieses alles ward für aut erfannt, und ich erhielt die 10 Erlaubnis, mit Meister Gregorio nach Belieben den Ort und die Gegend zu besehen. Der Wirt, bei dem ich ein= gekehrt war, gesellte sich nun zu uns und freute sich schon auf die Fremden, welche auch ihm zuströmen würden, wenn die Vorzüge Malcefines erft recht ans Licht fämen. 15 lebhafter Neugierde betrachtete er meine Rleidungsstücke, besonders aber beneidete er mich um die kleinen Terzerole, die man so bequem in die Tasche steden konnte. biejenigen glücklich, die fo schöne Gewehre tragen dürften, welches bei ihnen unter den peinlichsten Strafen verboten 20 fei. Diesen freundlich Zudringlichen unterbrach ich einigemal, meinem Befreier mich dankbar zu erweisen. "Dankt mir nicht!" versetzte der brave Mann; "mir seid Ihr nichts Berftunde der Podefta fein Sandwert, und mare ber Aftuarius nicht der eigennützigfte aller Menschen, Ihr 25 wäret nicht so losgekommen. Jener war verlegener als Ihr, und diesem hatte Eure Verhaftung, die Berichte, die Abführung nach Verona auch nicht einen Heller eingetragen.

Das hat er geschwind überlegt, und Ihr wart schon befreit. ehe unsere Unterredung zu Ende war."

Gegen Abend holte mich der gute Mann in seinen Wein= berg ab. der den See hinabmarts fehr mohl gelegen mar. Uns begleitete sein fünfzehnjähriger Sohn, der auf die 5 Bäume fteigen und mir das beste Obst brechen mußte, in= bessen der Alte die reifsten Weintrauben aussuchte.

# Berona, ben 16. September.

20

Das Amphitheater ift also das erste bedeutende Monument der alten Zeit, das ich sehe, und so aut erhalten! 218 ich hineintrat, mehr noch aber, als ich oben auf dem Rande 10 umber ging, schien es mir seltsam, etwas Grokes und doch eigentlich nichts zu sehen. Auch will es leer nicht gesehen fein, sondern ganz voll von Menschen, wie man es neuerer Beit Joseph dem Zweiten zu Ehren veranstaltet. Raiser, der doch auch Menschenmassen vor Augen gewohnt 15 war, soll darüber erstaunt sein. Doch nur in der frühesten Zeit tat es seine ganze Wirkung, da das Volk noch mehr Volk war, als es jetzt ist; denn eigentlich ist so ein Amphi= theater recht gemacht, dem Volf mit sich selbst zu imponieren.

Wenn irgend etwas Schauwürdiges auf flacher Erde vorgeht und alles zuläuft, suchen die hintersten auf alle mög= liche Weise sich über die vordersten zu erheben: man tritt auf Banke, rollt Faffer herbei, fahrt mit Bagen beran. legt Bretter hinüber und herüber, besetzt einen benachbarten Sügel, und es bilbet sich in der Geschwindigkeit ein Krater.

Rommt das Schauspiel öfter auf berfelben Stelle vor, so baut man leichte Gerufte für die, welche bezahlen können, 5 und die übrige Masse behilft sich, wie sie mag. allgemeine Bedürfnis zu befriedigen, ift hier die Aufgabe bes Architekten. Er bereitet einen folchen Rrater durch Runft, so einfach als nur möglich, damit bessen Zierat bas Bolk felbst werbe. Wenn es sich so beisammen fah, mußte 10 es über sich selbst erstaunen; denn da es sonst nur gewohnt, sich durch einander laufen zu sehen, sich in einem Gewühle ohne Ordnung und sonderliche Zucht zu finden, so sieht das vielköpfige, vielsinnige, schwankende, hin und her irrende Tier sich zu einem edlen Körper vereinigt, in eine Masse 15 verbunden und befestigt, als eine Gestalt, von einem Die Simplizität des Ovals ist jedem Auge Geiste belebt. auf die angenehmste Weise fühlbar, und jeder Ropf dient zum Mage, wie ungeheuer das Ganze sei. Jetzt, wenn man es leer sieht, hat man keinen Magstab, man weiß 20 nicht, ob es groß oder flein ift.

Die Galerie, die den Vorhof des Theatergebäudes einfaßt, ist kleinlich, doch wollen wir das verzeihen in Betracht der schönen Anstalt, welche unter diesen Säulenlauben angelegt ist. Hier hat man die Antiquitäten, meist in und um Verona gegraben, gesammelt aufgestellt. Einiges soll sogar sich im Amphitheater gesunden haben. Es sind etrurische, griechische, römische und auch verwere.

Der Wind, der von den Gräbern der Alten herweht. kommt mit Wohlgerüchen über einen Rosenhügel. Grabmäler sind herzlich und rührend und stellen immer bas Leben bar. Da ift ein Mann, der neben seiner Frau aus einer Nische wie zu einem Fenster heraussieht. Da 5 stehen Vater und Mutter, den Sohn in der Mitte, einander mit unaussprechlicher Natürlichkeit anblickend. Hier reicht sich ein Baar die Sande. Sier scheint ein Bater, auf feinem Sofa ruhend, von der Familie unterhalten zu wer-Mir war die unmittelbare Gegenwart dieser Steine 10 höchst rührend. Bon späterer Runft sind sie, aber einfach, natürlich und allgemein ansprechend. Sier ist kein ge= harnischter Mann auf den Knieen, der eine fröhliche Auferstehung erwartet. Der Künstler hat mit mehr oder weniger Geschick nur die einfache Gegenwart der Menschen 15 hingestellt, ihre Eristenz dadurch fortgesetzt und bleibend gemacht. Sie falten nicht die Sände, schauen nicht in den Himmel, fondern sie sind hienieden, was sie waren und was fie sind. Sie stehen beisammen, nehmen Anteil an ein= ander, lieben sich; und das ist in den Steinen, sogar mit 20 einer gemiffen Sandwerksunfähigkeit, allerliebst ausge= driidt.

Als ich heute wieder von der Arena wegging, kam ich einige tausend Schritte davon zu einem modernen öffentlichen Schauspiel. Vier edle Veroneser schlugen Ball gegen 25 vier Vicentiner. Sie treiben dies sonst unter sich das ganze Jahr etwa zwei Stunden vor Nacht; diesmal wegen ber fremden Gegner lief das Volk unglaublich zu. Es können immer vier= bis fünftausend Zuschauer gewesen sein. Frauen sah ich von keinem Stande.

Vorhin, als ich vom Bedürfnis der Menge in einem 5 solchen Falle sprach, hab' ich das natürliche zufällige Um= phitheater schon beschrieben, wie ich das Volk hier über ein= ander gebaut sah. Ein lebhaftes Sändeklatschen hört' ich schon von weitem; jeder bedeutende Schlag mar davon be= gleitet. Das Spiel aber geht so vor sich. In gehöriger 10 Entfernung von einander find zwei gelind abhängige Bretterflächen errichtet. Derjenige, der den Ball ausschlägt. steht, die Rechte mit einem hölzernen breiten Stachelringe bewaffnet, auf der oberften Söhe. Indem nun ein anderer von seiner Bartei ihm den Ball zuwirft, so läuft er herunter 15 dem Ball entgegen und vermehrt dadurch die Gewalt des Schlages, womit er benselben zu treffen weiß. Die Begner suchen ihn zurückzuschlagen, und so geht es hin und wieder, bis er zulett im Felde liegen bleibt. Die schönsten Stellungen, wert, in Marmor nachgebildet zu werden. 20 kommen dabei zum Vorschein. Da es lauter wohlge= wachsene, rustige junge Leute sind, in kurzer, knapper. weißer Rleidung, so unterscheiden sich die Parteien nur burch ein farbiges Abzeichen. Befonders ichon ift die Stel= lung, in welche der Ausschlagende gerät, indem er von der 25 schiefen Kläche herunterläuft und den Ball zu treffen ausholt; sie nähert sich der des Borghesischen Fechters.

Sonderbar tam es mir vor, daß fie diefe Übung an einer

alten Stadtmauer ohne die mindefte Bequemlichkeit für die Zuschauer vornehmen; warum sie es nicht im Amphi= theater tun, wo so schöner Raum wäre.

Berona, ben 17. September.

20

Das Volk rührt sich hier sehr lebhaft durch einander: besonders in einigen Strafen, wo Kaufläden und Sand= 5 werksbuden an einander stoßen, sieht es recht luftig aus. Da ist nicht etwa eine Tür vor dem Laden oder Arbeits= zimmer; nein, die ganze Breite des Hauses ift offen, man sieht bis in die Tiefe und alles, was darin vorgeht. Schneider nähen, die Schufter ziehen und pochen, alle halb 10 auf der Gaffe; ja, die Werkstätten machen einen Teil der Strafe. Abends, wenn Lichter brennen, sieht es recht lebendia.

Auf den Pläten ift es an Markttagen sehr voll; Gemüse und Krüchte unübersehlich, Knoblauch und Zwiebeln nach 15 Berzensluft. Übrigens schreien, schäkern und singen sie ben ganzen Tag, werfen und balgen sich, jauchzen und lachen unaufhörlich. Die milbe Luft, die wohlfeile Nahrung läft sie leicht leben. Alles, was nur kann, ist unter freiem Simmel.

Obgleich das Bolk seinen Geschäften und Bedürfnissen fehr forglos nachgeht, so hat es doch auf alles Fremde ein scharfes Auge. So konnt' ich die ersten Tage bemerken, baf jedermann meine Stiefel betrachtete, ba man fich berfelben, als einer teuern Tracht, nicht einmal im Winter bedient. Jetzt, da ich Schuhe und Strümpfe trage, sieht mich niemand mehr an. Aber merkwürdig war mir's, daß heute früh, da sie alle mit Blumen, Gemüse, Anoblauch und so vielen andern Markterzeugnissen durch einander liesen, ihnen der Cypressenzweig nicht entging, den ich in der Hand trug. Einige grüne Zapfen hingen daran, und daneben hielt ich blühende Kapernzweige. Sie sahen alle, groß und klein, mir auf die Finger und schienen wunders 10 liche Gedanken zu haben.

Diese Zweige bracht' ich aus dem Garten Giusti, der eine trefsliche Lage und ungeheure Chpressen hat, die alle pfriemenartig in die Luft stehen. Wahrscheinlich sind die spitz zugeschnittenen Taxus der nordischen Gartenkunst Nachahmungen dieses herrlichen Naturprodukts. Ein Baum, dessen Zweige von unten dis oben, die ältesten wie die jüngsten, gen Himmel streben, der seine dreihundert Jahre dauert, ist wohl der Verehrung wert.

### II. VENICE.

Benedig, ben 28. September.

So stand es benn im Buche des Schickfals auf meinem Blatte geschrieben, daß ich 1786 den achtundzwanzigsten September abends Benedig zum erstenmal, aus der Brenta in die Lagunen einsahrend, erblicken und bald darauf diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik betreten und besuchen sollte. So ist denn auch, Gott sei Dank, Benedig mir kein bloßes Wort mehr, kein hohler Name, der mich so oft, mich, den Todseind von Wortschällen, geängstigt hat.

Als die erste Gondel an das Schiff anfuhr — es geschieht, 10 um Passagiere, welche Eile haben, geschwinder nach Benedig zu bringen — erinnerte ich mich eines frühen Kinderspielzeuges, an das ich vielleicht seit zwanzig Jahren nicht mehr gedacht hatte. Mein Bater besaß ein schönes mitgebrachtes Gondelmodell; er hielt es sehr wert, und mir ward es hoch 15 angerechnet, wenn ich einmal damit spielen durste. Die ersten Schnäbel von blankem Sisenblech, die schwarzen Gondelkäsige, alles grüßte mich wie eine alte Bekanntschaft; ich genoß einen lang entbehrten freundlichen Jugendeindruck.

Ich bin gut logiert in der "Königin von England" nicht weit vom Markusplatze, und dies ist der größte Borzug bes Quartiers; meine Fenster gehen auf einen schmalen

Ranal zwischen hohen Säusern, gleich unter mir eine ein= bogige Brücke und gegenüber ein schmales, belebtes Bag= So wohne ich, und so werde ich eine Zeit lang bleiben, bis ich mich am Bilde diefer Stadt fatt gesehen habe. 5 Einsamkeit, nach der ich oft so sehnsuchtsvoll gefeufzt, kann ich nun recht genießen; denn nirgends fühlt man sich einfamer als im Gewimmel, wo man sich, allen ganz unbefannt, durchdrängt. In Benedig kennt mich vielleicht nur e in Mensch, und der wird mir nicht gleich begegnen.

Wie es mir von Padua hierher gegangen, nur mit wenig Die Fahrt auf der Brenta mit dem öffentlichen Worten. Schiffe in gesitteter Gesellschaft, da die Italiener sich vor einander in acht nehmen, ist anständig und angenehm. Die Ufer sind mit Barten und Lusthäusern geschmückt; 15 kleine Ortschaften treten bis ans Wasser, teilweise geht die belebte Landstraße daran hin. Da man schleusenweise den Fluß hinabsteigt, gibt es öfters einen kleinen Aufenthalt, ben man benutzen kann, sich auf dem Lande umzusehen und die reichlich angebotenen Früchte zu genießen. Nun steigt 20 man wieder ein und bewegt sich durch eine bewegte Welt voll Fruchtbarkeit und Leben.

ro

Bu fo viel abwechselnden Bildern und Gestalten gesellte sich noch eine Erscheinung, die obgleich aus Deutschland abstammend, doch hier ganz eigentlich an ihrem Blate 25 mar, zwei Bilger nämlich, die ersten, die ich in der Rähe sah. Sie haben das Recht, mit dieser öffentlichen Gele= genheit umsonst weiter gebracht zu werden; allein weil die

übrige Gesellschaft ihre Nähe scheut, so sitzen sie nicht mit in dem bedeckten Raume, sondern hinten bei dem Steuer= mann. Als eine in der gegenwärtigen Zeit feltene Erscheinung wurden sie angestaunt und, weil sich früher unter biefer Hulle manch Gefindel umhertrieb, wenig geachtet. 5 Als ich vernahm, daß es Deutsche seien, keiner andern Sprache mächtig, gefellte ich mich zu ihnen und vernahm. baß sie aus dem Baderbornischen herstammten. Beide waren Männer schon über fünfzig, von dunkler, aber gut= mütiger Physiognomie. Sie hatten vor allem das Grab 10 ber heiligen drei Könige zu Köln besucht, waren sodann burch Deutschland gezogen und nun auf dem Wege, zu= fammen bis Rom und sodann ins obere Italien zurück zu gehen, da benn der eine wieder nach Westfalen zu wandern, der andere aber noch den heiligen Jago von 15 Compostell zu verehren gedachte.

Ihre Rleidung mar die bekannte. Der große Rragen. ber runde Sut, der Stab und die Muschel als das unschuldiafte Trinkaeschirr, alles hatte seine Bedeutung, seinen unmittelbaren Ruten: die Blechkapfel enthielt ihre Bässe. 20 Das Merkwürdigste aber waren ihre kleinen rotsaffianenen Brieftaschen; in diesen befand sich alles kleine Geräte, mas nur irgend einem einfachen Bedürfnis abzuhelfen geeignet fein mochte. Sie batten biefelben hervorgezogen, indem fie an ihren Rleibern etwas zu flicken fanden.

Der Steuermann, höchst zufrieden, daß er einen Dolmetscher fand, ließ mich verschiedene Fragen an sie tun:

25

badurch vernahm ich manches von ihren Ansichten, besonders aber von ihrer Reise. Sie beklagten sich bitterlich über ihre Glaubensgenoffen, ja Weltpriefter und Rloftergeiftliche. Die Frömmigkeit, sagten sie, müsse eine sehr seltene Sache 5 fein, weil man an die ihrige nirgends glauben wolle, sondern fie fast durchaus, obgleich sie die bischöflichen Basse voraezeigt, in katholischen Landen wie Landstreicher behandle. Sie erzählten dagegen mit Rührung, wie gut sie von den Protestanten aufgenommen worden, besonders von einem 10 Landgeistlichen in Schwaben, vorzüglich aber von feiner Frau, welche den einigermaßen widerstrebenden Mann dabin vermocht, daß sie ihnen reichliche Erquickung habe zuteilen bilrfen, welche ihnen sehr not getan. Ja, beim Abschiede habe sie ihnen einen Taler geschenkt, der ihnen sehr zu 15 statten gekommen, sobald sie das katholische Gebiet wieder Sierauf sagte ber eine mit aller Erhebung. betreten. beren er fähig war: "Wir schließen diese Frau aber auch täglich in unser Gebet ein und bitten Gott, daß er ihre Augen öffne, wie er ihr Herz für uns geöffnet hat, daß er 20 sie, wenn auch spät, in den Schok der alleinseliamachenden Rirche aufnehme. Und so hoffen wir gewiß, ihr dereinst im Paradies zu begegnen."

Von diesem allen erklärte ich, was nötig und nützlich war, auf der kleinen Steige sitzend, die auf das Verdeck stührt, dem Steuermanne und einigen andern Personen, die sich aus der Kajüte in den engen Raum gedrängt hatten. Den Pilgern wurden einige ärmliche Erquickungen gereicht;

L

benn der Italiener liebt nicht zu geben. Sie zogen hierauf kleine geweihte Zettel hervor, worauf das Bild der heiligen drei Könige nebst lateinischen Gebeten zu sehen war. Die guten Menschen baten mich, die kleine Gesellschaft damit zu beschenken und ihr den hohen Wert dieser Blätter bes greislich zu machen. Dieses gelang mir auch ganz gut; denn als die beiden Männer sehr verlegen schienen, wie sie in dem großen Benedig das zur Aufnahme der Pilger bestimmte Kloster aussinden sollten, so versprach der gerührte Steuermann, wenn sie landeten, wollte er einem Burschen solgeich einen Dreier geben, damit er sie zu jenem entsernt gelegenen Orte geleitete.

So unterhalten waren wir die schöne Brenta heruntersgekommen, manchen herrlichen Garten, manchen herrlichen Palast hinter und lassend, wohlhabende, besebte Ortschaften 15 an der Küste mit slüchtigem Blick beschauend. Als wir nun in die Lagunen einsuhren, umschwärmten mehrere Gondeln sogleich das Schiff. Ein Lombard, mit Benedig wohl besannt, forderte mich auf, ihm Gesellschaft zu leisten, damit wir geschwinder drinne wären und der Doganenqual 20 entgingen. Einige, die uns abhalten wollten, wußte er mit einem mäßigen Trinkgeld zu beseitigen, und so schwamsmen wir bei einem heitern Sonnenuntergang schnell unserm Ziel entgegen.

Benedig, ben 29. September.

Von Venedig ist schon so viel erzählt und gedruckt, daß ich mit Beschreibung nicht umständlich sein will; ich sage nur, wie es mir entgegenkommt.

Dieses Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf diese 5 Inseln geflüchtet; es war keine Willkur, welche die Folgenden trieb, sich mit ihnen zu vereinigen; die Not lehrte sie ihre Sicherheit in der unvorteilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachher so vorteilhaft ward und sie klug machte, als noch die ganze nördliche Welt im Dustern gefangen lag; 10 ihre Vermehrung, ihr Reichtum war notwendige Folge. Nun brängten sich die Wohnungen empor und empor; Sand und Sumpf murden durch Felsen erfett; die Bäuser suchten die Luft, wie Bäume, die geschlossen stehen; sie mußten an Söhe zu gewinnen suchen, was ihnen an 15 Breite abging. Auf jede Spanne des Bodens geizig und gleich anfangs in enge Räume gedrängt, ließen fie zu Baffen nicht mehr Breite, als nötig war, eine Hausreihe von ber gegenüberstehenden zu trennen und dem Bürger not= bürftige Durchgänge zu erhalten. Übrigens mar ihnen 20 das Waffer statt Strafe, Platz und Spaziergang. Benezianer mußte eine neue Art von Geschöpf werben, wie man denn auch Benedia nur mit fich felbst vergleichen kann. Der große, schlangenförmige Ranal weicht keiner Straße in der Welt; dem Raum vor dem Markusplate kann wohl 25 nichts an die Seite gesetzt werden: ich meine ben großen Bafferspiegel, der diesseits von dem eigentlichen Benedig im halben Mond umfakt wird.

Nach Tische eilte ich, mir erst einen Eindruck des Ganzen zu versichern, und warf mich ohne Begleiter, nur die Himmelsgegenden merkend, ins Labyrinth der Stadt, welche,
obgleich durchaus von Kanälen und Kanälchen durchschnitten, durch Brücken und Brückchen wieder zusammenhängt. 5
Die Enge und Gedrängtheit des Ganzen denkt man sich
nicht, ohne es gesehen zu haben. Gewöhnlich kann man
die Breite der Gasse mit ausgestreckten Armen entweder
ganz oder beinahe messen, in den engsten stößt man schon
mit den Ellbogen an, wenn man die Hände in die Seite 10
stemmt; es gibt wohl breitere, auch hie und da ein Plätzchen,
verhältnismäßig aber kann alles eng genannt werden.

Nachdem ich mübe geworden, setzte ich mich in eine Gonbel, die engen Gassen verlassend, und suhr, mir das entzgegengesetze Schauspiel zu bereiten, den nördlichen Teil des 15 großen Kanals durch um die Insel der heiligen Clara in die Lagunen, und war nun auf einmal ein Mitherr des Adriatischen Meeres, wie jeder Benezianer sich fühlt, wenn er sich in seine Gondel legt. Ich gedachte dabei meines guten Baters in Ehren, der nichts Bessers wußte, als von viesen Dingen zu erzählen. Wird mir's nicht auch so gehen? Alles, was mich umgibt, ist würdig, ein großes respektables Werk versammelter Menschenkraft, ein herrliches Monument, nicht eines Gebieters, sondern eines Bolks. Und wenn auch ihre Lagunen sich nach und nach 25 ausssüllen, döse Dünste über dem Sumpse schweben, ihr Handel geschwächt, ihre Macht gesunken ist, so wird die

ganze Anlage der Republik und ihr Wesen nicht einen Augenblick dem Beobachter weniger ehrwürdig sein. Sie unterliegt der Zeit, wie alles, was ein erscheinendes Dasein hat.

# Benedig, ben 3. Oftober.

Seute sah ich eine Komödie, die mich sehr gefreut hat. Im herzoglichen Palast hörte ich eine Rechtssache öffentlich verhandeln; sie war wichtig und zu meinem Glück in den Ferien vorgenommen. Der eine Abvokat war alles, was ein übertriebener Bufso nur sein sollte. Figur dick, kurz, vo doch beweglich, ein ungeheuer vorspringendes Prosik, eine Stimme wie Erz und eine Heftigkeit, als wenn es ihm aus tiesstem Grunde des Herzens ernst wäre, was er sagte. Ich nenne dies eine Komödie, weil alles wahrscheinlich schon fertig ist, wenn diese öffentliche Darstellung geschieht: die Richter wissen, was sie sprechen sollen, und jede Partei weiß, was sie zu erwarten hat. Und nun von den Umständen, und wie artig, ohne Prunk, wie natürsich alles zugeht, will ich suchen einen Begriff zu geben.

In einem geräumigen Saal bes Palastes saßen an ber einen Seite die Richter im Halbzirkel. Ihnen gegenüber auf einem Katheder, der mehrere Personen neben einander fassen konnte, die Abvokaten beider Parteien; unmittelbar vor demselben auf einer Bank Kläger und Beklagte in eigener Person. Der Advokat des Klägers war von dem 25 Katheder herabgestiegen; denn die heutige Sizung war

zu keiner Kontroverse bestimmt. Die sämtlichen Dokumente für und wider, obgleich schon gedruckt, sollten vorgelesen werden.

Ein hagerer Schreiber in schwarzem kummerlichem Rocke, ein dickes Heft in der Hand, bereitete sich, die Pflicht des 5 Lesenden zu erfüllen. Von Zuschauern und Zuhörern war übrigens der Saal gedrängt voll. Die Rechtsfrage selbst, sowie die Personen, welche sie betraf, mußten den Venezianern sehr bedeutend scheinen.

Diesmal war der Streit höchst wichtig, denn die Rlage 10 ging gegen den Dogen selbst oder vielmehr gegen seine Gesmahlin, welche denn auch in Person auf dem Bänschen, vom Kläger nur durch einen kleinen Zwischenraum getrennt, in ihren Mantel gehüllt dasaß. Eine Dame von gewissem Alter, edlem Körperbau, wohlgebildetem Gesicht, auf welschem ernste, ja, wenn man will, etwas verdrießliche Züge zu sehen waren. Die Benezianer bildeten sich viel darauf ein, daß die Fürstin in ihrem eigenen Palast vor dem Gesricht und ihnen erscheinen müsse.

Der Schreiber sing zu lesen an, und nun ward mir erst 20 beutlich, was ein im Angesicht der Richter, unsern des Kaztheders der Advokaten, hinter einem kleinen Tische auf einem niedern Schemel sitzendes Männchen, besonders aber die Sanduhr bedeute, die er vor sich niedergelegt hatte. So lange nämlich der Schreiber liest, so lange läuft die Zeit 25 nicht; dem Advokaten aber, wenn er dabei sprechen will, ist nur im ganzen eine gewisse Krist gegönnt. Der Schreis

ber lieft, die Uhr liegt, das Männchen hat die Hand daran. Tut der Advokat den Mund auf, so steht auch die Uhr schon in der Höhe, die sich sogleich niedersenkt, sobald er schweigt. Hier ist nun die große Kunst, in den Fluß der Borlesung bineinzureden, slüchtige Bemerkungen zu machen, Aufmerksamkeit zu erregen und zu fordern. Nun kommt der kleine Saturn in die größte Berlegenheit. Er ist genötigt, den horizontalen und vertikalen Stand der Uhr jeden Augenblick-zu verändern; er besindet sich im Fall der bösen Geister im Puppenspiel, die auf das schnell wechselnde "Berlicke! Berlocke!" des mutwilligen Hanswursts nicht wissen, ob sie gehen oder kommen sollen.

Der kunstreiche Abvosat weiß nun durch Scherze die Langeweile zu unterbrechen, und das Publikum ergötzt sich an seinen Späßen in ganz unmäßigem Gelächter. Eines Scherzes muß ich gedenken, des auffallendsten unter denen, die ich verstand. Der Borleser recitierte soeben ein Dokument, wodurch ein unrechtmäßig geachteter Besitzer über die fraglichen Güter disponierte. Der Abvosat ließ ihn langsamer lesen, und als er die Worte deutlich aussprach: "Ich schenke, ich vermache," suhr der Redner heftig auf den Schreiber los und ries: "Was willst du schenken? was vermachen? du armer ausgehungerter Teusel! Geshört dir doch gar nichts in der Welt an. Doch," suhr er soft, indem er sich zu besinnen schien, "war doch jener erslauchte Besitzer in eben dem Fall; er wollte schenken, wollte vermachen, was ihm so wenig gehörte als dir." Ein uns

endlich Gelächter schlug auf, doch sogleich nahm die Sanduhr die horizontale Lage wieder an. Der Vorleser summte fort, machte dem Advosaten ein slämisch Gesicht; doch das sind alles verabredete Späße.

Benedig, ben 7. Oftober.

Heute früh war ich bei dem Hochamt, welchem der Doge jährlich an diesem Tage megen eines alten Siegs, über die Türken in der Kirche der heiligen Justina beiwohnen muß. Wenn an dem fleinen Blatz die vergoldeten Barten landen. bie den Fürsten und einen Teil des Adels bringen; seltsam gekleidete Schiffer sich mit rot gemalten Rudern bemühen; 10 am Ufer die Beiftlichkeit, die Brüderschaften mit angezun= beten, auf Stangen und tragbare silberne Leuchter gesteckten Rerzen stehen, drängen, wogen und warten; dann mit Teppichen beschlagene Brücken aus den Fahrzeugen ans Land gestreckt werben; zuerst die langen violetten Rleider der 15 Savii, dann die langen roten der Senatoren fich auf dem Pflaster entfalten; zulett der Alte, mit goldener phrygi= scher Mütze geschmückt, im längsten goldenen Talar mit bem Hermelinmantel aussteigt, drei Diener sich seiner Schleppe bemächtigen; alles auf einem kleinen Plat vor 20 dem Bortal einer Kirche, vor deren Türen die Türkenfahnen aehalten werden; so glaubt man auf einmal eine alte ge= wirkte Tavete zu sehen, aber recht aut gezeichnet und to- . loriert. Mir nordischen Klüchtling hat diese Zeremonie

viele Freude gemacht. Bei uns, wo alle Feierlichkeiten kurzröckig sind und wo die größte, die man sich denken kann, mit dem Gewehr auf der Schulter begangen wird, möchte so etwas nicht am Ort sein. Aber hierher gehören diese Schleppröcke, diese friedlichen Begehungen.

Der Doge ist ein gar schön gewachsener und schön gebildeter Mann, der krank sein mag, sich aber um der Würde willen unter dem schweren Rocke gerade hält. Sonst sieht er aus wie der Großpapa des ganzen Geschlechts und ist ogar hold und leutselig; die Kleidung steht sehr gut, das Käppchen unter der Mütze beleidigt nicht, indem es ganz sein und durchsichtig auf dem weißesten, klarsten Haar von der Welt ruht.

Als sich alles in der Kirche rangiert hatte und das Hoch=
15 amt ansing, zogen die Brüderschaften zur Haupttüre her=
ein und zur rechten Seitentüre wieder hinaus, nachdem sie
Paar für Paar das Weihwasser empfangen und sich gegen
den Hochaltar, den Dogen und den Adel geneigt hatten.

Auf heute Abend hatte ich mir den famosen Gesang der Schiffer bestellt, die den Tasso und Ariost auf ihre eigenen Melodieen singen. Dieses muß wirklich bestellt werden, es kommt nicht gewöhnlich vor, es gehört vielmehr zu den halbverklungenen Sagen der Vorzeit. Bei Mondschein bestieg ich eine Gondel, den einen Sänger vorn, den andern binten; sie singen ihr Lied an und sangen abwechselnd Verssstür Vers.

Auf welchem Wege sich die Melodie gemacht hat, will ich

nicht untersuchen, genug, sie pakt gar trefflich für einen müßigen Menschen, der sich etwas vormoduliert und Bebichte, die er auswendig fann, solchem Gesang unterschiebt. Mit einer durchdringenden Stimme - das Bolf ichatt Stärke vor allem - sitt er am Ufer einer Insel, eines 5 Ranals, auf einer Barte und läßt fein Lied ichallen, fo weit er kann. Über den stillen Spiegel verbreitet sich's. In der Ferne vernimmt es ein anderer, der die Melodie fennt, die Worte versteht und mit dem folgenden Berfe antwortet; hierauf erwidert der erste, und so ist einer 10 immer das Echo des andern. Der Gefang mährt Nächte burch, unterhält sie, ohne zu ermüden. Je ferner sie also von einander sind, besto reizender kann das Lied werden; wenn der Sorer alsdann zwischen beiden steht, so ist er am · rechten Flecke.

Um dieses mich vernehmen zu lassen, stiegen sie am Ufer ber Giudecca aus; sie teilten sich am Kanal hin, ich ging zwischen ihnen auf und ab, so daß ich immer den verließ, ber zu singen anfangen sollte, und mich bemjenigen wieder näherte, der aufgehört hatte. Da ward mir der Sinn des 20 Gesangs erst aufgeschlossen. Als Stimme aus der Ferne klingt es höchst sonderbar, wie eine Klage ohne Trauer; es ist darin etwas Unglaubliches, bis zu Tränen Rührendes. Ich schrieb es meiner Stimmung zu, aber mein Alter sagte: "È singolare come quel canto intenerisce e molto più 25 quando è più ben cantato." Er wünschte, daß ich die Weiber vom Lido hören möchte; auch diese fängen den Tasso

15

auf gleiche und ähnliche Melodieen. Er fagte ferner: "Sie haben die Gewohnheit, wenn ihre Männer aufs Fischen ins Meer sind, sich ans User zu setzen und mit durchdringender Stimme abends diese Gesänge erschallen zu lassen, bis sie auch von ferne die Stimme der Ihrigen vernehmen und sich so mit ihnen unterhalten." Ist das nicht sehr schön? Und doch läßt sich wohl denken, daß ein Zuhörer in der Nähe wenig Freude an solchen Stimmen haben möchte, die mit den Wellen des Meeres kämpsen.

Benedig, ben 9. Oftober.

Seute abend ging ich auf den Markusturm, denn da ich neulich die Lagunen in ihrer Herrlichkeit zur Zeit der Flut von oben gesehen, wollt' ich sie auch zur Zeit der Sebe in ihrer Demut schauen, und es ist notwendig diese beiden Bilder zu verbinden, wenn man einen richtigen Begriff haben will. Es sieht sonderbar aus, ringsum überall Land erscheinen zu sehen, wo vorher Wasserspiegel war. Die Inseln sind nicht mehr Inseln, nur höher bedaute Flecke eines großen graugrünlichen Morastes, den schöne Kanäle durchschneiden. Der sumpfige Teil ist mit Wasserspieger pflanzen bewachsen und muß sich auch dadurch nach und nach erheben, obgleich Ebbe und Flut beständig daran rupsen und wühlen und der Vegetation keine Ruhe lassen.

Ich wende mich mit meiner Erzählung nochmals ans Meer: dort habe ich heute die Wirtschaft der Seeschneeden, Patellen und Taschenfrebse gesehen und mich herzlich dar= über gefreut. Was ist doch ein Lebendiges für ein köst= liches, herrliches Ding! wie abgemeffen zu seinem Zustande. wie mahr, wie seiend! Wie viel nützt mir nicht mein biß= chen Studium der Natur, und wie freue ich mich, es fort- 5 ausetzen! Doch ich will, da es sich mitteilen läft, die Freunde nicht mit bloken Ausrufungen anreizen.

Die dem Meere entgegengebauten Mauerwerke bestehen erft aus einigen steilen Stufen, bann tommt eine facht ansteigende Fläche, sodann wieder eine Stufe, abermals eine 10 fanft ansteigende Fläche, bann eine steile Mauer mit einem oben überhängenden Ropfe. Diese Stufen, diese Klächen hinan steigt nun das flutende Meer, bis es in außerordent= lichen Fällen endlich oben an der Mauer und deren Borforung zerschellt.

15

Dem Meere folgen seine Bewohner, fleine efbare Schnetken, einschalige Patellen, und was sonst noch beweglich ist, besonders die Taschenkrebse. Raum aber haben diese Tiere an den glatten Mauern Besitz genommen, so zieht sich schon bas Meer, weichend und schwellend wie es gekommen, so 20 wieder zurück. Anfangs weiß das Gewimmel nicht, woran es ist, und hofft immer, die salzige Flut soll wieder= tehren; allein sie bleibt aus, die Sonne fticht und trocknet schnell, und nun geht der Rudzug an. Bei diefer Belegenheit suchen die Taschenkrebse ihren Raub. Wunder= 25 licher und komischer kann man nichts feben, als die Bebärden dieser aus einem runden Körper und zwei langen

Scheren bestehenden Geschöpfe: denn die übrigen Spinnen= füße sind nicht bemerklich. Wie auf stelzenartigen Armen schreiten sie einher, und sobald eine Batelle sich unter ihrem Schild vom Flede bewegt, fahren fie zu, um die Schere in 5 den schmalen Raum zwischen der Schale und bem Boben zu steden, das Dach umzukehren und die Aufter zu verschmausen. Die Batelle zieht fachte ihren Weg hin, saugt fich aber gleich fest an ben Stein, sobald fie die Nahe bes Feindes merkt. Dieser gebardet sich nun wunderlich um 10 das Dächelchen herum, gar zierlich und affenhaft; aber ihm fehlt die Rraft, den mächtigen Muskel des weichen Tierchens zu überwältigen, er tut auf diese Beute Berzicht, eilt auf eine andere Wandernde los, und die erste setzt ihren Bug sachte fort. Ich habe nicht gesehen, daß irgend ein 15 Taschenkrebs zu seinem Zweck gelangt ware, obgleich ich ben Rückzug dieses Gemimmels stundenlang, wie sie die beiden Flächen und die dazwischen liegenden Stufen hinab= schlichen, beobachtet habe.

Benedig, ben 12. Oftober.

Gott sei Dank! wie mir alles wieder lieb mird, was mir von Jugend auf wert war! Wie glücklich befinde ich mich, daß ich den alten Schriftstellern wieder näher zu treten wage! Denn jetzt darf ich es sagen, darf meine Krankheit und Torheit bekennen. Schon einige Jahre her durft' ich keinen lateinischen Autor ansehen, nichts be-

trachten, was mir ein Bilb Italiens erneute. Geschah es zufällig, so erduldete ich die entsetzlichsten Schmerzen. Herder spottete oft über mich, daß ich all mein Latein aus dem Spinoza lerne, denn er hatte bemerkt, daß dies das einzige lateinische Buch war, das ich las; er wußte aber 5 nicht, wie sehr ich mich vor den Alten hüten mußte, wie ich mich in jene abstrusen Allgemeinheiten nur ängstlich slüchtete. Noch zuletzt hat mich die Wielandsche Überssetzung der Satiren des Horaz höchst unglücklich gemacht; ich hatte kaum zwei gelesen, so war ich schon verrückt.

Hätte ich nicht ben Entschluß gefaßt, ben ich jetzt außführe, so wär' ich rein zu Grunde gegangen; zu einer solchen Reise war die Begierde, diese Gegenstände mit Augen
zu sehen, in meinem Gemüt gestiegen. Die historische Kenntnis fördert mich nicht; die Dinge standen nur eine 15 Hand breit von mir ab, aber durch eine undurchdringliche Mauer geschieden. Es ist mir wirklich auch jetzt nicht etwa zu Mute, als wenn ich die Sachen zum erstenmal sähe, sondern als ob ich sie wiedersähe. Ich bin nur kurze Zeit in Benedig und habe mir die hiesige Existenz genugsam zugeeignet und weiß, daß ich, wenn auch einen unvollständigen, doch einen ganz klaren und wahren Begriff mit wegnehme.

### III. VENICE TO ROME.

Bologna, ben 19. Oftober.

Indem ich mich nun in dem Drang einer solchen Überfülle des Guten und Wünschenswerten geängstigt fühle, so muß ich meine Freunde an einen Traum erinnern, der mir, es wird eben ein Jahr fein, bedeutend genug schien. 5 träumte mir nämlich: ich landete mit einem ziemlich aro= gen Rahn an einer fruchtbaren, reich bewachsenen Insel, von der mir bewuft mar, das daselbst die schönsten Fasanen zu haben seien. Auch handelte ich fogleich mit ben Ginwohnern um folches Gefieber, welches fie auch fodann häufig, 10 getötet, herbeibrachten. Es waren wohl Fasanen, wie aber der Traum alles umzubilden pflegt, so erblickte man lange, farbig beaugte Schweife, wie von Pfauen oder feltenen Paradiesvögeln. Diese brachte man mir schockweise ins Schiff, legte sie mit den Röpfen nach innen, so zierlich 15 gehäuft, daß die langen bunten Federschweife, nach außen hangend, im Sonnenglanz den herrlichsten Schober bildeten, ben man sich benken kann, und zwar so reich, daß für ben Steuernden und die Rudernden kaum hinten und vorn geringe Räume verblieben. So durchschnitten wir die 20 ruhige Flut, und ich nannte mir indessen schon die Freunde, benen ich von diesen bunten Schätzen mitteilen wollte. lett in einem großen Safen landend, verlor ich mich zwischen ungeheuer bemasteten Schiffen, wo ich von Verbed auf Verdeck stieg, um meinem kleinen Kahn einen sichern Landungsplatz zu fuchen.

Un folden Wahnbildern ergöten wir und, die, weil sie aus uns felbst entspringen, wohl Analogie mit unserm übrigen Leben und Schickfalen haben muffen.

Lojano, ben 21. Ottober.

5

15

Ob ich mich heute felbst aus Bologna getrieben, ober ob ich daraus gejagt worden, wüßte ich nicht zu sagen. Ge= nug, ich ergriff mit Leidenschaft einen schnellern Unlaß. abzureisen. Nun bin ich hier in einem elenden Wirtshause in Gesellschaft eines papstlichen Offiziers, ber nach Berugia, 10 feiner Vaterstadt, geht. Als ich mich zu ihm in den zwei= räderigen Wagen fette, machte ich ihm, um etwas zu reben, bas Kompliment, daß ich als ein Deutscher, der gewohnt fei, mit Solbaten umzugeben, febr angenehm finde, nun mit einem papftlichen Offizier in Gefellschaft zu reifen.

"Nehmt mir nicht übel," versetzte er barauf, "Ihr könnt wohl eine Neigung zum Soldatenstande haben; benn ich höre, in Deutschland ift alles Militär; aber was mich be= trifft, obgleich unfer Dienst sehr läklich ist und ich in Bologna, wo ich in Garnison stehe, meiner Bequemlichkeit 20 vollkommen pflegen kann, so wollte ich doch, daß ich diese Jade los wäre und das Gutchen meines Baters verwaltete. Ich bin aber ber jungere Sohn, und so muk ich mir's gefallen laffen."

Perugia, ben 25. Oftober.

Gestern abend habe ich von meinem Hauptmann Abschied genommen, mit der Versicherung, mit dem Verssprechen, ihn auf meiner Rückreise in Bologna zu besuchen. Er ist ein wahrer Repräsentant vieler seiner Landsleute.

5 Hier einiges, das ihn besonders bezeichnet. Da ich oft still und nachdenklich war, sagte er einmal: "Was denkt Ihr viel! Der Mensch muß niemals denken, denkend altert man nur." Und nach einigem Gespräch: "Der Mensch muß sich nicht auf eine einzige Sache heften, denn da wird er toll; man muß tausend Sachen, eine Konfusion im Kopfe haben."

Der gute Mann konnte freilich nicht wissen, daß ich eben darum still und nachdenkend war, weil eine Konfusion von alten und neuen Gegenständen mir den Kopf verwirrte.

Die Bildung eines solchen Italieners wird man noch klarer aus folgendem erkennen. Da er wohl merkte, daß ich Protestant sei, sagte er nach einigem Umschweif, ich möchte ihm doch gewisse Fragen erlauben; denn er habe so viel Wunderliches von uns Protestanten gehört, worüber er endlich einmal Gewisseit zu haben wünsche.

"Man versichert uns," sagte er, "daß Friedrich der Große, welcher so viele Siege selbst über die Gläubigen davon gestragen und die Welt mit seinem Ruhm erfüllt, daß er, den jedermann für einen Ketzer hält, wirklich katholisch sei und vom Papste die Erlaubnis habe, es zu verheimlichen; denn er kommt, wie man weiß, in keine eurer Kirchen, verrichtet

aber seinen Gottesdienst in einer unterirdischen Kapelle mit zerknirschtem Herzen, daß er die heilige Religion nicht öffentlich bekennen darf; denn freilich, wenn er das täte, würden ihn seine Preußen, die wütende Ketzer sind, auf der Stelle totschlagen, wodurch denn der Sache nicht ge- 5 holsen wäre. Deswegen hat ihm der heilige Bater jene Erlaubnis gegeben; dafür er denn aber auch die alleinselig- machende Religion im stillen so viel ausbreitet und be- günstigt als möglich."

Ich ließ das alles gelten und erwiderte nur, da es ein 10 großes Geheimnis sei, könnte freilich niemand davon Zeugznis geben. Unsere fernere Unterhaltung war ungefähr immer von derselben Art, so daß ich mich über die kluge Geistlichkeit wundern mußte, welche alles abzulehnen und zu entstellen sucht, was den dunkeln Kreis ihrer herkömmz 15 lichen Lehre durchbrechen und verwirren könnte.

Foligno, ben 26. Oftober.

Ich verließ Perugia an einem herrlichen Morgen und fühlte die Seligkeit, wieder allein zu sein. Die Lage der Stadt ist schön, der Anblick des Sees höchst erfreulich. Ich habe mir die Bilber wohl eingedrückt. Der Weg ging erst whinab, dann in einem frohen, an beiden Seiten in der Ferne von Hügeln eingefaßten Tale hin; endlich sah ich Ussistitegen.

Aus Palladio mußte ich, daß ein föstlicher Tempel der

Minerva, zu Zeiten Augustus gebaut, noch vollkommen erhalten daftehe. Ich verließ bei Madonna del Angelo meinen Betturin, der seinen Weg nach Foligno verfolgte. und stieg unter einem starken Wind nach Assifi hinauf; 5 denn ich sehnte mich, durch die für mich so einsame Welt eine Fußwanderung anzustellen. Ich fragte einen hübschen Jungen nach der Maria della Minerva; er begleitete mich bie Stadt hinauf, die an einen Berg gebaut ist. Endlich gelangten wir in die eigentliche alte Stadt, und siehe, das 10 löblichste Werk stand vor meinen Augen, das erste voll= ftändige Denkmal der alten Zeit, das ich erblickte. bescheidener Tempel, wie er sich für eine so kleine Stadt schickte, und boch so vollkommen, so schön gedacht, daß er überall alänzen würde. Ungern rik ich mich von dem 15 Anblick los und nahm mir vor, alle Architekten auf dieses Gebäude aufmertfam zu machen.

Ich ging am schönsten Abend die römische Straße bergab, im Gemüt zum schönsten beruhigt, als ich hinter mir rauhe, heftige Stimmen vernahm, die unter einander stritten.

30 Ich vermutete, daß es die Sbirren sein möchten, die ich schon in der Stadt bemerkt hatte. Ich ging gelassen vor mich hin und horchte hinterwärts. Da konnte ich nun gar bald bemerken, daß es auf mich gemünzt sei. Vier solche Menschen, zwei davon mit Flinten bewassnet, in unersteulicher Gestalt, gingen vor mir vorbei, brummten, kehrten nach einigen Schritten zurück und umgaben mich. Sie fragten, wer ich wäre und was ich hier täte. Ich erwiderte,

ich sei ein Fremder, der seinen Weg über Affist zu Fuße mache, indessen der Betturin nach Foligno fahre. kam ihnen nicht mahrscheinlich vor, daß jemand einen Wagen bezahle und zu Kufe gehe. Sie fragten, ob ich im Gran Convento gewesen sei. Ich verneinte dies und ver= 5 sicherte ihnen, ich kenne bas Gebäude von alten Zeiten ber. Da ich aber ein Baumeister sei, habe ich biesmal nur bie Maria della Minerva in Augenschein genommen, welche. wie sie muften, ein musterhaftes Gebäude sei. Das leugneten sie nicht, nahmen aber sehr übel, daß ich dem 10 Beiligen meine Aufwartung nicht gemacht, und gaben ihren Berbacht zu erkennen, daß mohl mein Sandwerk sein möchte. Rontrebande einzuschwärzen. Ich zeigte ihnen das Lächerliche, daß ein Mensch, ber allein auf der Strafe gebe, ohne Ranzen, mit leeren Taschen, für einen Kontrebandisten ge= 15 halten werden solle. Darauf erbot ich mich, mit ihnen nach ber Stadt gurud und gum Bodesta gu geben, ihm meine Baviere vorzulegen, da er mich denn als einen ehrenvollen Fremden anerkennen werde. Sie brummten hierauf und meinten, es sei nicht nötig, und als ich mich immerfort mit 20 entschiedenem Ernst betrug, entfernten sie sich endlich wieder nach der Stadt zu. Ich sah ihnen nach. Da gingen nun biese roben Rerle im Vordergrunde, und hinter ihnen ber blickte mich die liebliche Minerva noch einmal sehr freundlich und tröstend an: dann schaute ich links auf den tristen Dom 25 bes heiligen Franziskus und wollte meinen Weg verfolgen, als einer der Unbewaffneten sich von der Truppe sonderte

und ganz freundlich auf mich lostam. Grüßend sagte er fogleich: "Ihr folltet, mein Berr Fremder, wenigstens mir ein Trinkgeld geben; benn ich versichere, daß ich Euch alsobald für einen braven Mann gehalten und dies laut 5 gegen meine Gesellen erklärt habe. Das sind aber Hitzföpfe und gleich oben hinaus und haben keine Weltkenntnis. Auch werdet Ihr bemerkt haben, daß ich Guern Worten zuerft Beifall und Gewicht gab." Ich lobte ihn deshalb und ersuchte ihn, ehrenhafte Fremde, die nach Assis sowohl 10 wegen der Religion als wegen der Kunst kämen, zu be= schützen, besonders die Baumeister, die zum Ruhme der Stadt den Minerventempel, den man noch niemals recht gezeichnet und in Rupfer gestochen, nunmehr meffen und abzeichnen wollten. Er möchte ihnen zur Sand geben, da 15 sie sich benn gewiß dankbar erweisen würden. Und somit brudte ich ihm einige Silberstude in die Sand, die ihn über seine Erwartung erfreuten. Er bat mich, ja wiederzukommen, besonders muffe ich das Fest des Heiligen nicht verfäumen, wo ich mich mit größter Sicherheit erbauen und 20 vergnügen follte. Er schied nun, beteuernd, daß er noch heute abend bei dem Grabe des Heiligen meiner in Andacht gebenken und für meine fernere Reife beten wolle. So trennten wir uns, und mir war sehr wohl, mit der Natur und mit mir felbst wieder allein zu sein. Der Weg nach 25 Koliano mar einer der schönsten und anmutigsten Spazier= gange, die ich jemals zurudgelegt. Bier volle Stunden an einem Berge hin, rechts ein reichbebautes Tal.

### IV. ROME.

Rom, ben 2. November.

Ja, ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Welt ansgelangt! Wenn ich sie in guter Begleitung, angeführt von einem recht verständigen Manne, vor fünfzehn Jahren gessehen hätte, wollte ich mich glücklich preisen. Sollte ich sie aber allein, mit eigenen Augen sehen und besuchen, so sist es gut, daß mir diese Freude so spät zu teil ward.

Über das Tiroler Gebirg bin ich gleichsam weggeflogen. Berona, Vicenza, Padua, Benedig habe ich gut, Ferrara, Cento, Bologna flüchtig und Florenz kaum gesehen. Begierde, nach Rom zu kommen, war so groß, wuchs so 10 fehr mit jedem Augenblicke, daß kein Bleibens mehr mar und ich mich nur drei Stunden in Florenz aufhielt. Nun bin ich hier und ruhig und, wie es scheint, auf mein ganzes Leben beruhigt. Denn es geht, man darf wohl fagen, ein neues Leben an, wenn man das Ganze mit Augen sieht, 15 das man teilweise in= und auswendig kennt. Träume meiner Jugend seh' ich nun lebendig, die ersten Kupferbilder, deren ich mich erinnere — mein Bater hatte die Prospekte von Rom auf einem Vorsaale aufgehängt feh' ich nun in Wahrheit, und alles, was ich in Gemäl= 20 den und Zeichnungen. Rupfern und Holzschnitten, in Gips und Kork schon lange gekannt, steht nun beisammen vor mir; wohin ich gehe, finde ich eine Bekanntschaft in einer

neuen Welt; es ift alles, wie ich mir's bachte, und alles neu.

Rom, ben 3. November.

47

Einer ber Hauptbeweggründe, die ich mir vorspiegelte, um nach Rom zu eilen, war das Fest Allerheiligen, der 5 erste November; denn ich dachte: Geschieht dem einzelnen Heiligen so viel Ehre, was wird es erst mit allen werden! Allein wie sehr betrog ich mich! Kein auffallend allgemeines Fest hatte die römische Kirche beliebt, und jeder Orden mochte im besondern das Andenken seines Patrons im stillen seiern; denn das Namenssest und der ihm zugeteilte Ehrentag ist's eigentlich, wo jeder in seiner Glorie erscheint.

Gestern aber, am Tage Allerselen, gelang mir's besser. Das Andenken dieser seiert der Papst in seiner Hauskapelle auf dem Quirinal. Jedermann hat freien Zutritt. Wir eilten mit der Menge durch den prächtig geräumigen Hof eine übergeräumige Treppe hinauf. In diesen Vorsälen der Kapelle gegenüber, in der Ansicht der Reihe von Zimmern fühlt man sich wunderbar unter einem Dache mit dem Statthalter Christi.

Die Funktion war angegangen, Papst und Kardinäle schon in der Kirche. Der heilige Vater, die schönste, würsbigste Männergestalt, Kardinäle von verschiedenem Alter und Bildung. Mich ergriff ein wunderbar Verlangen, 25 das Oberhaupt der Kirche möge den goldenen Mund auftun

und, von dem unaussprechlichen Seil der seligen Seelen mit Entzücken sprechend, uns in Entzücken verfeten. ich ihn aber vor dem Altare fich nur hin und her bewegen fah, bald nach diefer, bald nach jener Seite fich wendend. sich wie ein gemeiner Pfaffe gebärdend und murmelnd, da 5 reate sich die protestantische Erbsunde, und mir wollte das befannte und gewohnte Mefopfer hier feineswegs gefallen. Hat doch Christus schon als Knabe durch mündliche Auslegung der Schrift gelehrt und gewirkt; denn er sprach gern, geistreich und gut, wie wir aus den Evangelien wissen. 10 Was würde der sagen, dacht' ich, wenn er hereinträte und sein Sbenbild auf Erden summend und hin und wieder wankend anträfe? Das Venio iterum crucifigi fiel mir ein, und ich zupfte meinen Gefährten, daß wir ins Freie aus den gewölbten und gemalten Sälen kamen.

Rom. den 18. November.

15

Nun muß ich aber auch von einem wunderbaren problematischen Bilde fprechen.

Schon vor mehreren Jahren hielt sich hier ein Franzose auf, als Liebhaber der Kunft und Sammler bekannt. Er fommt zum Besitz eines antiken Gemäldes auf Ralt, nie= 20 mand weiß, woher; er läßt das Bild durch Mengs restaurieren und hat es als ein geschätztes Werk in seiner Samm-Windelmann spricht irgendwo mit Enthusiasmus luna. bavon. Es stellt ben Ganymed vor, der dem Jupiter eine

Schale Wein reicht und bagegen einen Kuß empfängt. Der Franzose stirbt und hinterläßt das Bild seiner Wirtin als antik. Mengs stirbt und sagt auf seinem Todbette, es sei nicht antik, er habe es gemalt. Und nun streitet alles gegen einander. Der eine behauptet, es sei von Mengs zum Scherz nur so leicht hingemacht; der andere Teil sagt, Mengs habe nie so etwas machen können, ja es sei beinahe für Naphael zu schön. Ich habe es gestern gesehen und muß sagen, daß ich auch nichts Schöneres kenne als die Figur Sanhmeds, Kopf und Rücken; das andere ist viel restauriert. Indessen ist das Bild diskreditiert, und die arme Frau will niemand von dem Schatz erlösen.

# Rom, den 22. November.

Das Andenken dieses glücklichen Tages muß ich durch einige Zeilen lebhaft erhalten und, was ich genossen, wenigs stens historisch mitteilen. Es war das schönste, ruhigste Wetter, ein ganz heiterer Himmel und warme Sonne. Ich ging mit Tischbein nach dem Petersplatze, wo wir erst aufs und abgingen und, wenn es uns zu warm wurde, im Schatten des großen Obelisken, der eben für zwei breit ges nug geworsen wird, spazierten und Trauben verzehrten, die wir in der Nähe gekauft hatten. Dann gingen wir in die Sixtinische Kapelle, die wir hell und heiter, die Gemälde wohl erleuchtet fanden. Das jüngste Gericht und die mannigsaltigen Gemälde der Decke von Michel Angelo teilten

unsere Bewunderung. Ich konnte nur sehen und anstaunen. Nachdem wir alles wieder und wieder gesehen, verließen wir diese Heiligtum und gingen nach der Peterskirche, die von dem heitern Himmel das schönste Licht empfing und in allen Teilen hell und klar erschien. Wir ergöhten uns als zenießende Menschen an der Größe und der Pracht, ohne durch allzu ellen und zu verständigen Geschmack uns diesemal irre machen zu lassen, und unterdrückten jedes schäresere Urteil. Wir erfreuten uns des Erfreulichen.

Endlich bestiegen wir das Dach der Kirche, wo man das ro Bild einer wohlgebauten Stadt im kleinen findet. Säufer und Magazine, Brunnen, dem Ansehen nach Kirchen und einen groken Tempel, alles in der Luft und schöne Spazier= aange bazwischen. Wir bestiegen die Ruppel und besahen die hellheitere Gegend der Avenninen, den Berg Soracte, 15 bie Ebene und das weite Meer. Näher vor uns die ganze Stadt Rom in ihrer Breite und Weite mit ihren Bergvalaften, Ruppeln, usw. Es rührte fich keine Luft, und in bem tupfernen Knopf mar es beif wie in einem Treibhause. Nachdem wir das alles beherzigt hatten, stiegen wir herab 20 und ließen uns die Türen zu den Gesimsen der Ruppel, des Tambours und bes Schiffs aufschlieken; man fann um dieselben herumgehen und diese Teile und die Kirche von oben betrachten. Als wir auf dem Gefimse des Tambours standen, ging der Bapft unten in der Tiefe vorbei, seine 25 Nachmittagsandacht zu halten. Es fehlte uns also nichts aur Betersfirche. Wir ftiegen völlig wieder herab und

nahmen in einem benachbarten Gafthofe ein fröhliches frugales Mahl.

Rom, ben 13. Dezember.

Dieser Brief kommt euch zum neuen Jahre. Alles Glück zum Anfange! vor Ende sehen wir uns wieder, und bas wird keine geringe Freude sein. Das vergangene war das wichtigste meines Lebens; ich mag nun sterben oder noch eine Weile dauern, in beiden Fällen war es gut. Jetzt noch ein Wort an die Kleinen!

Den Kindern mögt ihr folgendes lesen oder erzählen: 10 Man merkt den Winter nicht, die Garten find mit immer= grünen Bäumen bepflanzt, die Sonne scheint hell und warm, Schnee sieht man nur auf ben entferntesten Bergen gegen Norden. Die Zitronenbäume, die in den Garten an den Wänden gepflanzt sind, werden nun nach und nach mit 15 Decken von Rohr überdeckt, die Bomeranzenbäume aber bleiben frei stehen. Es hangen viele Sunderte der schön= ften Früchte an fo einem Baum, der nicht wie bei uns beschnitten und in einen Rübel gepflanzt ift, sondern in der Erde frei und froh in einer Reihe mit feinen Brüdern fteht. 20 Man kann sich nichts Luftigeres benken, als einen folchen Anblick. Für ein geringes Trinkgelb ift man beren, fo viel man will. Sie sind schon jetzt recht gut; im März werben sie noch besser sein.

Neulich waren wir am Meere und ließen einen Fischzug 25 tun; da kamen die wunderlichsten Gestalten zum Vorschein an Kischen. Rrebsen und seltsamen Unformen; auch ber Fisch, der dem Berührenden einen elektrischen Schlag gibt.

Rom, den 25. Dezember.

15

Der Marmor ist ein seltsames Material; beswegen ift Apoll von Belvedere im Urbilde so grenzenlos erfreulich. benn der höchste Hauch des lebendigen, ewig jungen Wesens 5 verschwindet gleich im besten Gipsabguß. Und doch mas für eine Freude bringt es, zu einem Gipsgießer hineinzutreten, wo man die herrlichen Glieder der Statuen einzeln aus der Form hervorgehen sieht und dadurch ganz neue Ansichten der Gestalten gewinnt! Ich habe mich nicht 10 enthalten können, den kolossalen Ropf eines Jupiters anzuschaffen. Er steht meinem Bette gegenüber, wohl beleuchtet, damit ich sogleich meine Morgenandacht an ihn richten tann, und hat uns bei aller seiner Großheit und Bürde das luftigfte Geschichtchen veranlaft.

Unserer alten Wirtin schleicht gewöhnlich, wenn sie das Bett zu machen hereinkommt, ihre vertraute Rate nach. Ich saft im großen Saale und hörte die Frau drinne ihr Geschäft treiben. Auf einmal sehr eilig und heftig gegen ihre Gewohnheit öffnet sie die Ture und ruft mich, eilig 20 au kommen und ein Bunder au feben. Auf meine Frage, mas es sei, ermiderte sie, die Rate bete Gott Bater an. Sie habe diesem Tiere wohl längst angemerkt, daß es Berftand habe wie ein Chrift; biefes aber sei boch ein großes

Wunder. Ich eilte, mit eigenen Augen zu sehen, und es war wirklich wunderbar genug. Die Büste steht auf einem hohen Fuße, und der Körper ist weit unter der Brust absgeschnitten, so daß also der Kopf in die Höhe ragt. Nun var die Katze auf den Tisch gesprungen, hatte ihre Psoten dem Gott auf die Brust gesegt und reichte mit ihrer Schnauze, indem sie die Glieder möglichst ausdehnte, gerade dis an den heiligen Bart, den sie mit der größten Zierlichseit beleckte und sich weder durch den Ausruf der Wirtin, noch durch meine Dazwischenkunst im mindesten stören ließ. Der guten Frau ließ ich ihre Verwunderung, erklärte mir aber diese seltsame Katzenandacht dadurch, daß dieses scharf riechende Tier wohl das Fett möchte gespürt haben, das sich aus der Form in die Vertiefungen des Vartes gesenkt und dort verhalten hatte.

# Rom, ben 29. Dezember.

In diesem Künstlerwesen lebt man wie in einem Spiegelzimmer, wo man auch wider Willen sich selbst und andere oft wiederholt sieht. Ich bemerkte wohl, daß Tischbein mich öfters aufmerksam betrachtete, und nun zeigt sich's, daß er mein Porträt zu malen gedenkt. Sein Entwurf ist fertig, er hat die Leinwand schon aufgespannt. Ich soll in Lebensgröße als Reisender, in einen weißen Mantel gehüllt, in freier Luft auf einem umgestürzten Obelisken sitzend, vorgestellt werden, die tief im Hintergrunde liegen-

ben Ruinen der Campagna überschauend. Es gibt ein schönes Bild, nur zu groß für unsere nordischen Wohnungen. Ich werde wohl wieder dort unterkriechen, das Porträt aber wird keinen Platz sinden.

Rom, ben 13. Januar 1787.

Wie viel hätte ich jeden Tag zu fagen, und wie sehr hält 5 mich Anstrengung und Zerstreuung ab, ein kluges Wort aufs Papier zu bringen! Dazu kommen noch die frischen Tage, wo es überall besser ist als in den Zimmern, die ohne Osen und Kamin uns nur zum Schlasen oder Miß-behagen ausnehmen. Einige Vorfälle der letzten Woche 10 darf ich jedoch nicht unberührt lassen.

Im Palaste Giustiniani steht eine Minerva, die meine ganze Berehrung hat. Windelmann gedenkt ihrer kaum, wenigstens nicht an der rechten Stelle, und ich sühle mich nicht würdig genug, über sie etwas zu sagen. Als wir 15 die Statue besahen und uns lang dabei aushielten, erzählte uns die Frau des Austoden, es sei dieses ein ehemals heiliges Bild gewesen, und die Inglesi, welche von dieser Religion seien, pslegten es noch zu verehren, indem sie ihm die eine Hand küsten, die auch wirklich ganz weiß war, da die übrige Statue bräunlich ist. Auch setze sie hinzu, eine Dame dieser Religion sei vor kurzem da gewesen, habe sich auf die Kniee niedergeworsen und die Statue angebetet. Eine so wunderliche Handlung habe sie, eine Christin, nicht ohne

Lachen ansehen können und sei zum Saal hinausgelausen, um nicht loszuplatzen. Da ich auch von der Statue nicht weg wollte, fragte sie mich, ob ich etwa eine Schöne hätte, die diesem Marmor ähnlich sähe, daß er mich so sehr ans zöge. Das gute Beib kannte nur Anbetung und Liebe, aber von der reinen Bewunderung eines herrlichen Werkes, von der brüderlichen Berehrung eines Menschengeistes konnte sie keinen Begriff haben. Wir freuten uns über die englische Dame und gingen weg mit der Begier, ums zukehren, und ich werde gewiß bald wieder hingehen.

Rom, ben 18. Januar.

Gestern, also am Feste des heiligen Antonius Abbas, machten wir uns einen lustigen Tag; es war das schönste Wetter von der Welt, hatte die Nacht Sis gestoren, und der Tag war heiter und warm. Sankt Anton der Abt ist Patron der viersüßigen Geschöpse, sein Fest ein Feierztag für die sonst belasteten Tiere, sowie für ihre Wärter und Lenker. Alle Herrschaften müssen heute zu Hause bleiben oder zu Fuß gehen; man versehlt niemals, bedenksliche Geschichten zu erzählen, wie ungläubige Vornehme, welche ihre Kutscher an diesem Tage zu sahren genötigt, durch große Unfälle gestraft worden.

Die Kirche liegt an einem so weitschichtigen Platz, daß er beinahe für öde gelten könnte; heute ist er aber auf das lustigste belebt; Pferde und Maultiere, deren Mähnen und

Schweife mit Bändern schön, ja prächtig eingeflochten sind, werden vor die kleine, von der Kirche etwas abstehende Rapelle geführt, wo ein Priester, mit einem großen Wedel versehen, das Weihwasser, das in Butten und Kübeln vor ihm steht, nicht schonend auf die muntern Geschöpfe derb s lossprizt, manchmal sogar schalkhaft, um sie zu reizen. Andächtige Kutscher bringen größere oder kleinere Kerzen, die Herrschaften senden Almosen und Geschenke, damit die kostbaren, nützlichen Tiere ein Jahr über vor allem Unfall sicher bleiben mögen. Esel und Hornvieh, ihren Besitzern 10 eben so nützlich und wert, nehmen gleichfalls an diesem Segen ihr beschieden Teil.

### Rom, ben 2. Februar.

Bon der Schönheit, im vollen Mondschein Rom zu durchgehen, hat man, ohne es gesehen zu haben, keinen Begriff. Alles einzelne wird von den großen Massen des Wichts und Schattens verschlungen, und nur die größten, allgemeinsten Bilder stellen sich dem Auge dar. Seit drei Tagen haben wir die hellsten und herrlichsten Nächte wohl und vollständig genossen. Einen vorzüglich schönen Anblick gewährt das Koliseum. Es wird nachts zugeschlossen; ein Eremit wohnt darin an einem Kirchelchen, und Betteler nisten in den versallenen Gewölden. Sie hatten auf slachem Boden ein Feuer angelegt, und eine stille Lust trieb den Rauch erst auf der Arena hin, daß der untere

Teil der Ruinen bedeckt war und die ungeheuern Mauern oben finster herausragten; wir standen am Gitter und sahen dem Phänomen zu; der Mond stand hoch und heiter. Nach und nach zog sich der Rauch durch die Wände, Lücken und Öffnungen; ihn beleuchtete der Mond wie einen Nebel. Der Anblick war köstlich. So muß man das Pantheon, das Rapitol beleuchtet sehen, den Vorhof der Peterskirche und andere große Straßen und Plätze.

Rom, den 13. Februar.

Eines Glücksfalls muß ich erwähnen, obgleich eines gestingen. Doch alles Glück, groß oder klein, ist von ein er Art und immer erfreulich. Auf Trinità de' Monti wird der Grund zum neuen Obelisken gegraben; dort oben ist alles aufgeschüttetes Erdreich von Ruinen der Gärten des Lucullus, die nachher an die Kaiser kamen. Mein Perükstenmacher geht frühe dort vorbei und sindet im Schutte ein flaches Stück gebrannten Ton mit einigen Figuren, wäscht's und zeigt es uns. Ich eigne es mir gleich zu. Es ist nicht gar eine Hand groß und scheint von dem Rande einer großen Schüssel zu sein. Es stehen zwei Greise an einem Opfertische; sie sind von der schönsten Arbeit und freuen mich ungemein. Stünden sie auf einem geschnitztenen Stein, wie gern würde man damit siegeln!

Rom. ben 21. Februar.

20

Ich benutze die Augenblicke zwischen dem Ginpacken, um noch einiges nachzuholen. Morgen gehen wir nach Neapel. Ich freue mich auf das Neue, das unaussprechlich schön fein foll, und hoffe, in jener paradiefischen Natur wieder neue Freiheit und Lust zu gewinnen, hier im ernsten Rom 5 wieder an das Studium der Kunst zu gehen.

Das Einpaden wird mir leicht; ich tue es mit leichterem Herzen als vor einem halben Jahre, da ich mich von allen loslöste, was mir so lieb und wert war. Ja, es ist schon ein halbes Jahr, und von den vier Monaten in Rom zu= 10 gebracht, habe ich keinen Augenblick verloren; welches zwar viel heißen will, aber doch nicht zu viel gesagt ift.

Beim Aufraumen fallen mir einige Gurer lieben Briefe in die Hand, und da treffe ich beim Durchlesen auf den Vorwurf, daß ich mir in meinen Briefen widerspreche. 15 Das kann ich zwar nicht merken - benn was ich geschrieben habe, schicke ich gleich fort - es ist mir aber selbst fehr wahrscheinlich; denn ich werde von ungeheuren Mächten hin und wieder geworfen, und da ist es wohl natürlich, daß ich nicht immer weiß, wo ich stehe.

Man erzählt von einem Schiffer, ber, von einer fturmischen Nacht auf der See überfallen, nach Sause zu steuern trachtete. Sein Söhnchen, in der Finsternis an ihn geschmiegt, fragte: Bater, was ist benn das für ein narrisches Lich chen bort, das ich bald über uns, bald unter uns 25 sehe?" Der Bater versprach ihm die Erklärung des andern

Tags, und da fand es sich, daß es die Flamme des Leuchtturms gewesen, die einem von wilden Wogen auf und nieder geschaukelten Auge bald unten, bald oben erschien.

Auch ich steure auf einem leidenschaftlich bewegten Meere 5 dem Hasen zu, und halte ich die Glut des Leuchtturms nur scharf im Auge, wenn sie mir auch den Platz zu verändern scheint, so werde ich doch zuletzt am Ufer genesen.

#### V. NAPLES. I.

Neapel, den 25. Februar.

Endlich auch hier glücklich und mit guten Vorbedeutungen angekommen. Lon der Tagereise nur so viel: Sant' Agata verließen wir mit Sonnenaufgang; der Wind blies heftig hinter uns her, und dieser Nordost hielt den ganzen Tag an. Erst Nachmittag ward er Herr von den Wolken; 5 wir litten von Kälte.

Unser Weg ging durch und über vulkanische Hügel, wo ich nur noch wenige Kalkselsen zu bemerken glaubte. Endlich erreichten wir die Sbene von Capua; bald darnach Capua selbst, wo wir Mittag hielten. Die Chaussee geht 10 breit zwischen grünen Weizenfeldern durch; der Weizen ist wie ein Teppich und wohl spannenhoch.

Der Besuv blieb uns immer zur linken Seite, gewaltssam dampsend, und ich war still für mich erfreut, daß ich diesen merkwürdigen Gegenstand endlich auch mit Augen 15 sah. Der Himmel ward immer klärer, und zuletzt schien die Sonne recht heiß in unsere enge, rollende Wohnung. Bei ganz reinsheller Atmosphäre kamen wir Neapel näher, und nun fanden wir uns wirklich in einem andern Lande. Die Gebäude mit flachen Dächern deuten auf eine andere Simmelsgegend; inwendig mögen sie nicht sehr freundlich sein. Alles ist auf der Straße, sitzt in der Sonne, so lange sie scheinen will. Der Neapolitaner glaubt im Besitz des

Paradieses zu sein und hat von den nördlichen Ländern einen sehr traurigen Begriff: Sempre neve, case di legno, gran ignoranza, ma danari assai. Solch ein Bild machen sie sich von unserm Zustande! Zur Erbauung sämtlicher beutschen Bölkerschaften heißt diese Charakteristik übersetzt: "Immer Schnee, hölzerne Häuser, große Unwissenheit, aber Geld genug."

## Reapel, ben 26. Februar.

Der Saal unsers Gasthofs ist munter bekoriert, besonders aber die Decke, deren Arabesken in hundert Abteilungen so schon die Nähe von Pompeji und Herkulanum verkünden. Das wäre nun alles schön und gut; aber keine Feuerstätte, kein Kamin ist zu bemerken, und der Februar übt denn doch auch hier seine Rechte. Ich sehnte mich nach einiger Erwärmung.

Man brachte mir einen Dreifuß, von der Erde dergestalt erhöht, daß man die Hände bequem darüber halten konnte. Auf demselben war ein slaches Becken besestigt; dieses entshielt ganz zarte glühende Kohlen, gar glatt mit Asche beseckt. Hier gilt es nun haushälterisch sein, wie wir es in Rom schon gelernt. Mit dem Ohr eines Schlüssels zieht man von Zeit zu Zeit die oberstächliche Asche behutsam weg, so daß von den Kohlen wieder etwas an die freie Lust gelange. Wollte man jedoch ungeduldig die Glut aufwühlen, so würde man einen Augenblick größere Wärme 25 spüren, aber sehr bald die ganze Glut erschöpft haben, da

benn bas Beden abermals gegen Erlegung einer gewiffen Summe zu füllen wäre.

Ich befand mich nicht ganz wohl und hätte freilich mehr Bequemlichkeit gewünscht. Eine Schilfmatte diente gegen die Einflüsse des Estrichs; Pelze sind nicht gewöhnlich, und ich entschloß mich, eine Schifferkutte, die wir aus Scherz mitgenommen hatten, anzuziehen, die mir gute Dienste leistete, besonders nachdem ich sie mit einem Kofferstrick um den Leid besestigt hatte; da ich mir denn, als Mittelding zwischen Matrosen und Kapuziner, sehr komisch vorkommen wußte. Tischbein, der von Besuchen bei Freunden zu-rücksehrte, konnte sich des Lachens nicht enthalten.

Reapel, ben 6. Marg.

Obgleich ungern, doch aus treuer Geselligseit begleitete Tischbein mich heute auf den Besuv. Am Fuße des steilen Hanges empfingen uns zwei Führer, ein älterer und ein is jüngerer, beide tüchtige Leute. Der erste schleppte mich, der zweite Tischbein den Berg hinauf. Sie schleppten, sage ich; denn ein solcher Führer umgürtet sich mit einem ledernen Riemen, in welchen der Reisende greift und, hin-auswärts gezogen, sich an einem Stade auf seinen eigenen Sißen desto leichter emporhilft.

So erlangten wir die Fläche, über welcher sich der Regelsberg erhebt, gegen Norden die Trümmer der Somma. Ein Blick westwärts über die Gegend nahm, wie ein heilsames Bad, alle Schmerzen der Anstrengung und alle Müdigkeit 25

hinweg, und wir umkreisten nunmehr den immer qualmenden, Stein und Asche auswersenden Regelberg. So lange der Raum gestattete, in gehöriger Entsernung zu bleiben, war es ein großes, geisterhebendes Schauspiel.

5 Erst ein gewaltsamer Donner, der aus dem tiessten Schlunde hervortönte, sodann Steine, größere und kleinere, zu Taussenden in die Luft geschleudert, von Aschenwolken eingehüllt. Der größte Teil siel in den Schlund zurück. Die andern nach der Seite zu getriebenen Brocken, auf die Ausschlund zurück, serste plumpten die schwereren und hupsten mit dumpsem Getön an die Regelseite hinab, die geringeren klapperten hinterdrein, und zuletzt rieselte die Aschen wurch ein ruhiges Zählen sehr wohl abmessen fonnten.

Zwischen der Somma und dem Regelberge ward aber der Raum enge genug; schon sielen mehrere Steine um uns her und machten den Umgang unerfreulich. Tisch= bein fühlte sich nunmehr auf dem Berge noch verdrießlicher, 20 da dieses Ungetüm, nicht zufrieden häßlich zu sein, auch noch gefährlich werden wollte.

Wie aber burchaus eine gegenwärtige Gefahr etwas Reizendes hat und den Widerspruchsgeist im Menschen auffordert, ihr zu troten, so bedachte ich, daß es möglich sein müsse, in der Zwischenzeit von zwei Eruptionen den Regelsberg hinauf an den Schlund zu gelangen und auch in diesem Zeitraum den Rückweg zu gewinnen. Ich rat-

schlagte hierüber mit den Führern unter einem überhängenben Felsen der Somma, wo wir, in Sicherheit gelagert, uns an den mitgebrachten Vorräten erquickten. Der jüngere getraute sich, das Wagestück mit mir zu bestehen; unsere Hutköpfe fütterten wir mit leinenen und seidenen 5 Tüchern, wir stellten uns bereit, die Stäbe in der Hand, ich seinen Gürtel fassend.

Noch flapperten die kleinen Steine um uns herum, noch riefelte die Asche, als der ruftige Jungling mich schon über bas glühende Gerölle hinaufrift. Hier standen wir an dem 10 ungeheuren Rachen, dessen Rauch eine leise Luft von uns ablenkte, aber zugleich das Innere des Schlundes verhüllte. ber ringsum aus tausend Riten dampfte. Durch einen Zwischenraum des Qualmes erblickte man hie und da ge= borstene Felsenwände. Der Anblick mar weder unterrich= 15 tend noch erfreulich; aber eben beswegen, weil man nichts sah, verweilte man, um etwas herauszusehen. Das ruhige Bählen war verfäumt; wir standen auf einem scharfen Rande vor dem ungeheuren Abgrund. Auf einmal erscholl ber Donner, die furchtbare Ladung flog an uns vorbei; wir 20 duckten uns unwillfürlich, als wenn uns das vor den niederstürzenden Massen gerettet hatte: die kleineren Steine flapperten schon, und wir, ohne zu bedenken, daß wir abermals eine Bause vor uns hatten, froh, die Gefahr über= standen zu haben, kamen mit der noch rieselnden Asche am 25 Fufe des Regels an, Sute und Schultern genugfam eingeäschert.

Reapel, ben 11. Marz.

Mit Tischbein fuhr ich nach Pompeji, da wir denn alle die herrlichen Unsichten links und rechts neben uns liegen faben, welche, durch so manche landschaftliche Zeichnung uns wohl bekannt, nunmehr in ihrem zusammenhängenden 5 Glanze erschienen. Pompeji fett jedermann wegen seiner Enge und Kleinheit in Verwunderung. Schmale Straken. obaleich grade und an der Seite mit Schrittplatten verfeben, fleine Baufer ohne Fenfter, aus den Bofen und offenen Galerieen die Zimmer nur durch die Türen erleuchtet. 10 Selbst öffentliche Werke, die Bank am Tor, der Tempel. sodann auch eine Villa in der Rähe, mehr Modell und Buppenschrank als Gebäude. Diese Zimmer, Gange und Galerieen aber aufs heiterste gemalt, die Wandflächen ein= förmig, in der Mitte ein ausführliches Gemälde, jetzt meist 15 ausgebrochen; an Ranten und Enden leichte und geschmackvolle Arabesken, aus welchen sich auch wohl niedliche Kinder= und Nymphengestalten entwickeln, wenn an einer andern Stelle aus mächtigen Blumengewinden wilde und gahme Tiere hervordringen. Und so beutet der jetzige ganz wüste 20 Buftand einer erft burch Stein= und Afchenregen bedeckten. bann aber durch die Aufgrabenden geplünderten Stadt auf eine Runft= und Bilderluft eines ganzen Boltes, von der jetzt der eifrigste Liebhaber weder Begriff, noch Gefühl, noch Bedürfnis hat.

25 Bebenkt man die Entfernung dieses Orts vom Besuv, so kann die bedeckende vulkanische Masse weder durch ein

Schleubern noch durch einen Windstoß hierher getrieben sein; man muß sich vielmehr vorstellen, daß diese Steine und Asche eine Zeit lang wolkenartig in der Luft geschwebt, bis sie endlich über diesem unglücklichen Orte niedergegangen.

5

Wenn man sich nun dieses Ereignis noch mehr versinnlichen will, so denke man sich allenfalls ein eingeschneites
Bergdorf. Die Räume zwischen den Gebäuden, ja die zerbrückten Gebäude selbst wurden ausgefüllt, allein Mauerwerk mochte hie und da noch herausstehen, als früher oder
später der Hügel zu Weinbergen und Gärten benutzt wurde.
So hat nun gewiß mancher Eigentümer, auf seinem Anteil
niedergradend, eine bedeutende Vorlese gehalten. Mehrere
Zimmer sand man leer und in der Ecke des einen einen
Hausen Ascher einen Kunstesarbeiten versteckte.

Den wunderlichen, halb unangenehmen Eindruck dieser mumisierten Stadt wuschen wir wieder aus den Gemütern, als wir in der Laube zunächst des Meeres, in einem gerinzen Gasthof sitzend, ein frugales Mahl verzehrten und uns an der Himmelsbläue, an des Meeres Glanz und Licht ergötzten, in Hoffnung, wenn dieses Fleckhen mit Weinzlaub bedeckt sein würde, uns hier wiederzusehen und uns zusammen zu ergötzen.

Reapel, ben 12. März.

Heute schlich ich beobachtend, meiner Weise nach, durch die Stadt und notierte mir viele Punkte zu dereinstiger Schilzberung derselben, davon ich leider gegenwärtig nichts mitteilen kann. Alles deutet dahin, daß ein glückliches, die sersten Bedürfnisse reichlich andietendes Land auch Menschen von glücklichem Naturell erzeugt, die ohne Kümmernis erwarten können, der morgende Tag werde bringen, was der heutige gebracht, und deshalb sorgenlos dahin leben. Augenblickliche Besriedigung, mäßiger Genuß, vorübergeschender Leiden, heiteres Dulden! Von dem letzteren ein artiges Beispiel.

Der Morgen war kalt und feuchtlich, es hatte wenig geregnet. Ich gelangte auf einen Platz, wo die großen Quabern des Pflasters reinlich gekehrt erschienen. Zu meiner
s großen Bewunderung sah ich auf diesem völlig ebenen
gleichen Boden eine Anzahl zerlumpter Knaben im Kreise
kauernd, die Hände gegen den Boden gewendet, als wenn
sie sich wärmten. Erst hielt ich's für eine Posse; als ich
aber ihre Mienen völlig ernsthaft und beruhigt sah, wie
bei einem befriedigten Bedürfnis, so strengte ich meinen
Scharssinn möglichst an, er wollte mich aber nicht begünstigen. Ich mußte daher fragen, was denn diese Afschen
zu der sonderbaren Positur verleite und sie in diesen regelmäßigen Kreis versammle.

25 Hierauf erfuhr ich, daß ein anwohnender Schmied auf dieser Stelle eine Radschiene heiß gemacht, welches auf folgende Weise geschieht. Der eiserne Reif wird auf den Boden gelegt und auf ihn im Kreise so viel Eichenspäne gehäuft, als man nötig hält, ihn dis auf den erforderlichen Grad zu erweichen. Das entzündete Holz brennt ab, die Schiene wird ums Rad gelegt und die Asche sorgfältig 5 weggesehrt. Die dem Pflaster mitgeteilte Wärme benutzen sogleich die kleinen Huronen und rühren sich nicht eher von der Stelle, als dis sie den letzten warmen Hauch ausgesogen haben. Beispiele solcher Genügsamkeit und aufmerksamen Benutzens dessen, was sonst verloren ginge, 10 gibt es hier unzühlige. Ich sinde in diesem Volk die leds hafteste und geistreichste Industrie, nicht um reich zu werden, sondern um sorgensrei zu leben.

Caferta, ben 16. Marg.

Wenn man in Rom gern studieren mag, so will man hier nur leben; man vergißt sich und die Welt, und für 15 mich ist es eine wunderliche Empsindung, nur mit genies ßenden Menschen umzugehen. Der Ritter Hamilton, der noch immer als englischer Gesandter hier lebt, hat nun nach so langer Kunstliebhaberei, nach so langem Natursstudium den Gipsel aller Naturs und Kunstsreude in einem 20 schönen Mädchen gesunden. Er hat sie bei sich, eine Engsländerin von etwa zwanzig Jahren. Sie ist sehr schön und wohlgebaut. Er hat ihr ein griechisch Gewand machen lassen, das sie tresssich kleidet; dazu löst sie ihre Haare auf,

nimmt ein paar Shawls und macht eine Abwechslung von Stellungen, Bebärden, Mienen, ufm., daß man zulett wirflich meint, man träume. Man schaut, was so viele tau= fend Runftler gerne geleiftet hatten, hier gang fertig in 5 Bewegung und überraschender Abwechslung. Stehend. knieend, sitzend, liegend, ernst, traurig, nedisch, ausschwei= fend, buffertig, lockend, drohend, angstlich, usw. Gins folat aufs andere und aus bem andern. Sie weiß, ju jedem Ausdruck die Falten des Schleiers zu mählen, zu wechseln. 10 und macht sich hundert Arten von Kopfput mit denselben Tüchern. Der alte Ritter hält das Licht dazu und hat mit ganger Seele sich diefem Gegenstand ergeben. findet in ihr alle Antiken, alle schönen Brofile der fizili= anischen Münzen, ja den Belvedere'schen Apoll selbst. 15 viel ift gewiß, der Spaß ift einzig. Wir haben ihn schon zwei Abende genossen. Seute früh malt sie Tischbein.

Hamilton und seine Schöne setzten gegen mich ihre Freundlichkeit sort. Ich speiste bei ihnen, und Hamilton führte uns in sein Kunstgewölbe. Auffallend war mir ein aufrechtstehender, an der Borderseite offener, inwendig schwarz angestrichener Kasten, von dem prächtigsten goldenen Rahmen eingesaßt. Der Raum groß genug, um eine stehende menschliche Figur auszunehmen, und demgemäß ersuhren wir auch die Absicht. Der Kunstsreund, nicht zusseichen, das schöne Gebild als bewegliche Statue zu sehen, wollte sich auch an ihr, als an einem bunten unnachahmbaren Gemälde, ergötzen; und so hatte sie manchmal inner-

halb dieses golbenen Rahmens, auf schwarzem Grund vielsfarbig gekleidet, die antiken Gemälde von Pompeji und selbst neuere Meisterwerke nachgeahmt. Diese Epoche schien vorüber zu sein; auch war der Apparat schwer zu transportieren und ins rechte Licht zu setzen; uns konnte salso ein solches Schauspiel nicht zu teil werden.

Darf ich mir eine Bemerkung erlauben, die freilich ein wohlbehandelter Gaft nicht wagen sollte, so muß ich gestehen, daß mir unsere schöne Unterhaltende doch eigentlich als ein geistloses Wesen vorsommt, die wohl mit ihrer 10 Gestalt bezahlen, aber durch keinen seelenvollen Ausdruck der Stimme, der Sprache sich geltend machen kann. Schon ihr Gesang ist nicht von zusagender Fülle.

Neapel, den 23. März.

Auf dem zweirädrigen leichten Fuhrwerk sitzend und wechselsweise die Zügel sührend, einen gutmütigen rohen 15 Knaben hintenauf, rollten wir durch die herrliche Gegend. Das Land ward immer flacher und wüster, wenige Gebäude deuteten auf kärgliche Landwirtschaft. Endlich, ungewiß, ob wir durch Felsen oder Trümmer sühren, konnten wir einige große, länglich-viereckige Massen, die wir in der Ferne schon bemerkt hatten, als überbliebene Tempel und Denkmale einer ehemals so prächtigen Stadt unterscheiden. Von einem Landmanne ließ ich mich in den Gebäuden herumführen; der erste Eindruck konnte nur

Erstaunen erregen. Ich befand mich in einer völlig fremden Welt. Doch nahm ich mich bald zusammen, erinnerte mich der Runstaeschichte, gedachte der Zeit, deren Geist folche Bauart gemäß fand, vergegenwärtigte mir den 5 ftrengen Stil ber Blaftit, und in weniger als einer Stunde fühlte ich mich befreundet, ja ich pries den Genius, daß er mich diese so wohl erhaltenen Reste mit Augen sehen ließ. ba sich von ihnen durch Abbildung kein Begriff geben läft. Leider war keine Gelegenheit, hier zu übernachten; wir 10 kehrten nach Salerno zurud, und den andern Morgen ging es zeitig nach Neavel. Der Besuv, von der Rückseite ge= sehen, in der fruchtbarften Gegend: Bappeln, ppramidal= kolossal, an der Chaussee im Vordergrunde. Dies war auch ein angenehmes Bild, das wir durch ein kurzes Still-15 halten erwarben. Nun erreichten wir eine Söhe: der größte Anblick tat sich vor uns auf. Neapel in seiner Herrlichkeit, die meilenlange Reihe von häusern am flachen Ufer des Golfs bin. die Vorgebirge. Erdzungen. Fels= wände, dann die Inseln und dahinter das Meer war ein 20 entzückender Unblick.

Ein gräßlicher Gesang, vielmehr Lustgeschrei und Freubegeheul des hinten aufstehenden Knaben erschreckte und störte mich. Heftig suhr ich ihn an, er hatte noch kein böses Wort von uns gehört, er war der gutmütigste Junge. 25 Eine Weile rührte er sich nicht, dann klopfte er mir sachte auf die Schulter, streckte seinen rechten Arm mit ausgehobenem Zeigesinger zwischen uns durch und sagte: "Signor perdonate! questa è la mia patria!" Das heißt verdolsmetscht: "Herr, verzeiht! Ist das doch mein Baterland!" Und so war ich zum zweitenmale überrascht. Mir armem Nordländer kam etwas Tränenartiges in die Augen.

#### VI. SICILY.

Seefahrt, ben 29. Marg-1. April.

Nicht, wie bei dem letzten Abgange des Paketboots, wehte diesmal ein förderlicher frischer Nordost, sondern leider von der Gegenseite ein lauer Südwest, der allershinderlichste; und so ersuhren wir denn, wie der Seefahrer vom Eigensinne des Wetters und Windes abhängt. Ungeduldig verbrachten wir den Morgen bald am User, bald im Kaffeehaus; endlich bestiegen wir zu Wittag das Schiff und genossen beim schönsten Wetter des herrlichsten Ansblicks. Erst mit Sonnenuntergang bewegte sich das Schiff, jedoch nur langsam, von der Stelle; der Widerwind schob uns nach dem Posilipo und dessen Spitze hinüber. Die ganze Nacht ging das Schiff ruhig fort. Es war in Umerika gebaut, schnellsegelnd, inwendig mit artigen Kämmerchen und einzelnen Lagerstätten eingerichtet.

Bei Tagesanbruch fanden wir uns zwischen Ischia und Capri, ungefähr von letzterem eine Meile. Die Sonne ging hinter den Gebirgen von Capri und Capo Minerva herrlich auf. Kniep zeichnete sleißig die Umrisse der Küsten und Inseln und ihre verschiedenen Ansichten; die langsame Fahrt kam seiner Bemühung zu statten. Wir setzen mit schwachem und halbem Winde unsern Weg sort. Der Besuv verlor sich gegen vier Uhr aus unsern Augen, als Capo Minerva und Ischia noch gesehen wurden. Auch

biese verloren sich gegen Abend. Die Sonne ging unter ins Meer, begleitet von Wolken und einem langen, meilenweit reichenden Streisen; alles purpurglänzende Lichter. ` Nun war kein Land mehr zu sehen, der Horizont ringsum ein Wasserteis, die Nacht hell und schöner Mondschein.

5

Um drei Uhr morgens heftiger Sturm. Die Segel mußten eingenommen werden, das Schiff schwebte auf den hohen Fluten. Gegen Andruch des Tages legte sich der Sturm, die Atmosphäre klärte sich auf. Nun lag die Insel Ustica völlig links. Eine große Schildkröte zeigte roman uns in der Weite schwimmend, durch unsere Fernröhre als ein lebendiger Punkt wohl zu erkennen. Gegen Mittag konnten wir die Küste Siziliens mit ihren Borgebirgen und Buchten ganz deutlich unterscheiden; aber wir waren sehr unter den Wind gekommen, wir lavierten an und ab. 15 Gegen Nachmittag waren wir dem User näher. Die westliche Küste sahen wir ganz deutlich bei heiterem Wetter und hellscheinender Sonne.

Eine Geselschaft von Delphinen begleitete das Schiff an beiden Seiten des Vorderteils und schossen-immer voraus. 20 Es war lustig anzusehen, wie sie bald, von den klaren durchsscheinenden Wellen überdeckt, hinschwammen, bald mit ihren Rückenstacheln, Floßsedern und grüns und goldspieslenden Seiten sich über dem Wasser springend bewegten.

11.1

Palermo, ben 2. April.

Endlich gelangten wir mit Not und Unstrengung nachmittags um brei Uhr in den Safen, wo uns ein höchft erfreulicher Anblick entgegen trat. Böllig hergestellt wie ich war, empfand ich das größte Vergnügen. Die Stadt 5 gegen Norden gekehrt, am Fuß hoher Berge liegend; über ihr der Tageszeit gemäß die Sonne herüberscheinend. flaren Schattenseiten aller Gebäude saben uns an, vom Biederschein erleuchtet. Monte Bellegring rechts. seine zier= lichen Formen im vollkommensten Lichte, links das weit 10 hingestreckte Ufer mit Buchten, Landzungen und Vorgebir= Was ferner eine allerliebste Wirkung hervorbrachte. war bas junge Grun zierlicher Baume, beren Gipfel, von hinten erleuchtet, wie große Massen vegetabilischer Johan= nismurmer vor den dunklen Gebäuden hin und wieder Ein flarer Duft blaute alle Schatten. 15 moaten.

Anstatt ungebuldig ans Ufer zu eilen, blieben wir auf bem Berbeck, bis man uns wegtrieb; wo hätten wir einen gleichen Standpunkt, einen so glücklichen Augenblick so bald wieder hoffen können!

Durch die wunderbare, aus zwei ungeheuren Pfeilern bestehende Pforte (die oben nicht geschlossen sein darf, damit der turmhohe Wagen der heiligen Rosalie an dem berühmten Feste durchsahren könne), führte man uns in die Stadt und sogleich links in einen großen Gasthof. Der Wirt, ein alter, behaglicher Mann, von je her Fremde aller Nationen zu sehen gewohnt, führte uns in ein großes Zimmer, von

bessen Balson wir das Meer und die Reede, den Rosalienberg und das User überschauten, auch unser Schiff erblickten und unsern ersten Standpunkt beurteilen konnten. Über die Lage unseres Zimmers höchst vergnügt, bemerkten wir kaum, daß im Grunde desselben ein erhöhter Alkoven hinter Borhängen versteckt sei, wo sich das weitläusigste Bett ausbreitete, das, mit einem seidenen Thronhimmel prangend, mit den übrigen veralteten stattlichen Möbeln völlig übereinstimmte. Ein solches Prunkgemach seize uns gewissermaßen in Verlegenheit; wir verlangten herkömmlicherweise, wo Bedingungen abzuschließen. Der Alte sagte dagegen, es bedürse keiner Bedingung; er wünsche, daß es uns bei ihm wohl gesalle.

## Palermo, den 5. April.

Gegen Abend machte ich eine heitere Bekanntschaft, indem ich auf der langen Straße bei einem kleinen Handelsmanne 15 eintrat, um verschiedene Kleinigkeiten einzukaufen. Als ich vor dem Laden stand, die Ware zu besehen, erhob sich ein geringer Luftstoß, welcher, längs der Straße herwirbelnd, einen unendlichen erregten Staub in alle Buden und Fenster sogleich verteilte. "Bei allen Heiligen! sagt mir," rief ich 20 aus, "woher kommt die Unreinlichkeit eurer Stadt? und ist derselben denn nicht abzuhelsen? Diese Straße wettzeisert an Länge und Schönheit mit dem Korso zu Kom. An beiden Seiten Schrittsteine, die jeder Ladenz und Werkstattbesitzer mit unablässigem Kehren reinlich hält, 25

indem er alles in die Mitte hinunterschiebt, welche dadurch nur immer unreinlicher wird und euch mit jedem Winds= hauch den Unrat zurücksendet, den ihr der Hauptstraße zugewiesen habt. In Neapel tragen geschäftige Esel jeden 5 Tag das Rehricht nach Gärten und Feldern; sollte denn bei euch nicht irgend eine ähnliche Einrichtung entstehen oder getroffen werden?"

"Es ift bei uns nun einmal, wie es ift," versetzte ber Mann; "was wir aus dem Hause wersen, versault gleich vor der Tür. Ihr seht hier Schichten von Stroh und Rohr, von Küchenabgängen und allerlei Unrat; das trocknet zusammen auf und kehrt als Staub zu uns zurück. Gegen den wehren wir uns den ganzen Tag. Aber seht, unsere schönen, geschäftigen, niedlichen Besen vermehren, zusetzt abgestumpst, nur den Unrat vor unsern Häusern."

Und, lustig genommen, war es wirklich so. Sie haben niedliche Beschen von Zwergpalmen, die man mit weniger Abänderung zum Fächerdienst eignen könnte; sie schleisen sich leicht ab, und die stumpsen liegen zu Tausenden in der Straße. Auf meine wiederholte Frage, ob dagegen keine Anstalt zu treffen sei, erwiderte er, die Rede gehe im Bolke, daß gerade die, welche für Reinlichkeit zu sorgen hätten, wegen ihres großen Einstusses nicht genötigt werden könnten, die Gelder pflichtmäßig zu verwenden; und dabei sei noch der wunderliche Umstand, daß man sürchte, nach weggeschafstem Geströhde werde erst deutlich zum Vorschein kommen, wie schlecht das Pflaster darunter beschaffen sei:

wodurch benn abermals die unredliche Verwaltung einer andern Kasse zu Tage kommen würde. Das alles aber sei, setzte er mit possiersichem Ausbruck hinzu, nur Ausselegung von Übelgesinnten; er aber sei von der Meinung derzenigen, welche behaupten, der Abel erhalte diese weiche sUnterlage, damit sie des Abends ihre herkömmliche Lustschrt auf clastischem Boden bequem vollbringen könnten. Und da der Mann einmal im Zuge war, bescherzte er noch mehrere Polizeimischräuche, mir zu tröstlichem Beweis, daß der Mensch noch immer Humor genug hat, sich über das 10 Unabwendbare lustig zu machen.

Palermo, ben 6. April.

Die heilige Rosalie, Schutpatronin von Palermo, ift burch die Beschreibung, welche Brydone von ihrem Feste gegeben hat, so allgemein bekannt geworden, daß es den Freunden gewiß angenehm sein muß, etwas von dem Orte 15 und der Stelle, wo sie besonders verehrt wird, zu lesen.

Der Monte Pellegrino, eine große Felsenmasse breiter als hoch, liegt an dem nordwestlichen Ende des Golfs von 'Palermo. Seine schöne Form läßt sich mit Worten nicht beschreiben. Die Felsen sind ganz nackt; kein Baum, kein Strauch wächst auf ihnen, kaum daß die flachliegenden Teile mit etwas Nasen und Moos bedeckt sind.

In einer Söhle dieses Berges entdeckte man zu Anfang des vorigen Jahrhunderts die Gebeine der Heiligen und

brachte sie nach Palermo. Ihre Gegenwart befreite die Stadt von der Pest, und Rosalie war seit diesem Augenblicke die Schutzheilige des Volks; man baute ihr Kapellen und stellte ihr zu Ehren glänzende Feierlichkeiten an. Die Ansbächtigen wallsahrteten fleißig auf den Berg, und man erbaute mit großen Kosten einen Weg, der, wie eine Wasserleitung, auf Pseilern und Bogen ruht und in einem Zickack awischen awei Klippen hinaussteigt.

Wenn man den Berg erstiegen hat, wendet man sich um 10 eine Felsenecke, wo man einer steilen Felswand nah gegen= übersteht, an welcher die Rirche und das Rloster gleichsam festgebaut sind. Die Aufenseite der Rirche hat nichts Einladendes noch Versprechendes; man eröffnet die Türe ohne Erwartung, wird aber auf das wunderbarste überrascht. 15 indem man hineintritt. Man befindet sich unter einer Halle, welche in der Breite der Kirche hinläuft und gegen bas Schiff zu offen ist. Man sieht in derfelben die gewöhn= lichen Gefäße mit Weihwaffer und einige Beichtstühle. Das Schiff ber Rirche ist ein offener Hof, ber an ber rechten 20 Seite von rauben Felsen, auf der linken von einer Kontinuation der Salle zugeschlossen wird. Er ift mit Steinplatten etwas abhängig belegt, damit das Regenwasser ablaufen kann; ein kleiner Brunnen steht ungefähr in der Die Söhle selbst ist zum Chor umgebildet, ohne Mitte. 25 daß man ihr von ihrer natürlichen rauhen Gestalt etwas genommen batte. Einige Stufen führen binauf. wird von dem aus dem Hofe oder Schiff einfallenden Tageslicht erleuchtet. Tief hinten in dem Dunkel der Höhle steht der Hauptaltar in der Mitte.

Man hat, wie schon gesagt, an der Höhle nichts verändert; allein da die Felsen immer von Wasser träuseln, war es nötig, den Ort trocken zu halten. Man hat dieses durch s bleierne Rinnen bewirkt, welche man an den Kanten der Felsen hergesicht und mit einander verbunden hat. Da sie oben breit sind und unten spitz zulausen, auch mit einer schmutzig-grünen Farbe angestrichen sind, so sieht es fast aus, als wenn die Höhle inwendig mit großen Kaktusarten vewachsen wäre. Das Wasser wird teils seitwärts, teils hinten in einen klaren Behälter geseitet, woraus es die Gläubigen schöpsen und gegen allersei Übel gebrauchen.

Da ich diese Gegenstände genau betrachtete, trat ein Geistlicher zu mir und fragte mich, ob ich etwa ein Genueser 15 sei und einige Messen wollte lesen lassen. Ich versetze ihm darauf, ich sei mit einem Genueser nach Palermo gekommen, welcher morgen, als an einem Festtage, heraussteigen würde. Da immer einer von uns zu Hause bleiben müßte, wäre ich heute herauf gegangen, mich umzusehen. Er versetzte dar- auf, ich möchte mich aller Freiheit bedienen, alles wohl betrachten und meine Devotion verrichten. Besonders wies er mich an einen Altar, der links in der Höhle stand, als ein besonderes Heiligtum, und verließ mich.

Ich sah durch die Öffnungen eines großen, aus Messing 2e getriebenen Laubwerks Lampen unter dem Altar hervorsschimmern, kniete ganz nahe davor hin und blickte durch

die Öffnungen. Es war inwendig noch ein Gitterwerk von feinem geflochtenem Meffingdraht vorgezogen, so daß man nur wie durch einen Flor den Gegenstand dahinter unterscheiden konnte. Eine schöne Frau erblickt' ich bei dem 5 Schein einiger stillen Lamven. Sie lag wie in einer Art von Entzückung, die Augen halb geschlossen, den Ropf nachlässig auf die rechte Sand gelegt, die mit vielen Ringen geschmückt war. Ich konnte das Bild nicht genug betrachten; es schien mir gang besondere Reize zu haben. Ihr 10 Gewand ift aus einem vergoldeten Blech getrieben, welches einen reich von Gold gewirkten Stoff gar aut nachahmt. Ropf und Sande von weißem Marmor sind, ich darf nicht fagen, in einem hoben Stil, aber boch fo natürlich und gefällig gearbeitet, daß man glaubt, fie mußte Atem holen 15 und sich bewegen. Ein kleiner Engel steht neben ihr und scheint ihr mit einem Lilienstengel Rühlung zuzuwehen.

Unterdessen waren die Geistlichen in die Höhle gekommen, hatten sich auf ihre Stühle gesetzt und sangen die Besper. Ich seize mich an eine Bank dem Altar gegenüber und hörte ihnen eine Weile zu; alsdann begab ich mich wieder zum Altare, kniete nieder und suchte das schöne Bild der Heiligen noch deutlicher gewahr zu werden. Ich überließ mich ganz der reizenden Illusion der Gestalt und des Ortes.

Der Gefang der Geistlichen verklang nun in der Höhle, das Wasser rieselte in das Behältnis gleich neben dem Altare zusammen, die überhangenden Felsen des Borhofs, bes eigentlichen Schiffs der Kirche, schlossen die Szene noch mehr ein. Es war eine große Stille in dieser gleichsam wieder ausgestorbenen Wiste, eine große Reinlichseit in einer wilden Höhle; die Illusion, welche die Gestalt der schlönen Schläferin hervorbrachte, auch einem geübten Auge 5 noch reizend. Genug, ich konnte mich nur mit Schwierigseit von diesem Orte losreißen und kam erst in später Nacht wieder in Valermo an.

Palermo, ben 8. April. Ofterfonntag.

Nun aber ging die lärmvolle Freude über die glückliche Auferstehung des Herrn mit Tagesanbruch los. Petarden, 10 Lausseur, Schläge, Schwärmer und dergleichen wurden kastenweise vor den Kirchtüren losgebrannt, indessen die Gläubigen sich zu den eröffneten Flügelpforten drängten. Glocken= und Orgelschall, Chorgesang der Prozessionen und der ihnen entgegnenden geistlichen Chöre konnten wirklich 15 das Ohr derjenigen verwirren, die an eine so lärmende Gottesverehrung nicht gewöhnt waren.

Die frühe Messe war kaum geendigt, als zwei wohlgeputzte Läuser des Bicekönigs unsern Gasthof besuchten, in der doppelten Absicht, einmal den sämtlichen Fremden zum Seste zu gratulieren und dagegen ein Trinkgeld einzunehmen, mich sodann zur Tasel zu laden, weshalb meine Gabe etwas erhöht werden mußte.

Nachdem ich den Morgen zugebracht, die verschiedenen Rirchen zu besuchen und die Volksgesichter und -Gestalten 25

zu betrachten, fuhr ich zum Palast bes Vicekönigs, welcher am obern Ende der Stadt liegt. Weil ich etwas zu früh gekommen, sand ich die großen Säle noch leer, nur ein kleiner munterer Mann ging auf mich zu, den ich sogleich 5 für einen Malteser erkannte.

Als er vernahm, daß ich ein Deutscher sei, fragte er, ob ich ihm Nachricht von Erfurt zu geben wisse; er habe daselbst einige Zeit sehr angenehm zugebracht. Mit bedenklichem Anteil erkundigte er sich nach Weimar. "Wie steht es venn," sagte er, "mit dem Manne, der zu meiner Zeit, jung und lebhaft, daselbst Regen und schönes Wetter machte? Ich habe seinen Namen vergessen; genug aber, es ist der Verfasser des "Werthers." Nach einer kleinen Pause, als wenn ich mich bedächte, erwiderte ich: "Die Person, nach der Ihr Euch gefällig erkundigt, bin ich selbst." Mit dem sichtbarsten Zeichen des Erstaunens suhr er zurück und rief aus: "Da muß sich viel verändert haben!" "O ja!" versetze ich; "zwischen Weimar und Palermo hab' ich manche Veränderung gehabt."

In dem Augenblick trat mit seinem Gefolge der Vicekönig herein und betrug sich mit anständiger Freimütigkeit, wie es einem solchen Herrn geziemt. Er enthielt sich jedoch nicht des Lächelns über den Malteser, welcher seine Verswunderung, mich hier zu sehen, auszudrücken fortsuhr. Bei Tasel sprach der Vicekönig, neben dem ich saß, über die Absicht meiner Reise und versicherte, daß er Besehl geben wolle, mich in Palermo alles sehen zu lassen und

mich auf meinem Wege durch Sizilien auf alle Weise zu fördern.

Balermo, ben 12. April.

15

Heute am Abend ward mir noch ein Wunsch erfüllt und zwar auf eigene Beife. 3ch ftand in der großen Strafe auf ben Schrittsteinen, an einem Laden mit dem Raufherrn 5 scherzend: auf einmal tritt ein Läufer, groß, wohlgefleidet, an mich heran, einen silbernen Teller rasch vorhaltend, worauf mehrere Rupferpfennige, wenige Silberstücke lagen. Da ich nicht wußte, was es heißen folle, so zuckte ich, den Ropf duckend, die Achseln, das gewöhnliche Zeichen, wodurch 10 man sich lossagt, man mag nun Antrag ober Frage nicht verstehen oder nicht wollen. Eben so schnell als er gekom= men, war er fort, und nun bemerkte ich auf der entgegen= gesetzten Seite der Strafe seinen Rameraden in gleicher Beschäftigung.

Was das bedeute, fragte ich den Handelsmann, der mit bedenklicher Gebärde, gleichsam verstohlen, auf einen langen hagern Berrn beutete, welcher in ber Strafenmitte, hofmäßig gekleidet, anständig und gelassen über den Mist einherschritt. Frisiert und gepudert, den Sut unterm 20 Arm, in seidenem Gewande, den Degen an der Seite, ein nettes Ruftwert mit Steinschnallen geziert, so trat ber Bejahrte ernst und ruhig einher; aller Augen waren auf ihn gerichtet.

"Dies ist der Brinz Ballagonia," fagte der Händler, 25

"welcher von Zeit zu Zeit durch die Stadt geht und für die in der Barbarei gefangenen Sklaven ein Lösegeld zuschammenheischt. Zwar beträgt dieses Einsammeln niemals viel, aber der Gegenstand bleibt doch im Andenken, und 5 oft vermachen diesenigen, welche bei Lebzeiten zurückhielten, schöne Summen zu solchem Zweck. Schon viele Jahre ist der Prinz Vorsteher dieser Anstalt und hat unendlich viel Gutes gestiftet."

"Statt auf die Torheiten seines Landsitzes," rief ich aus, 10 "hätte er hierher jene großen Summen verwenden sollen. Rein Fürst in der Welt hätte mehr geleistet."

Dagegen sagte der Kaufmann: "Sind wir doch alle so! Unsere Narrheiten bezahlen wir gar gerne selbst; zu unsern Tugenden sollen andere das Geld hergeben."

Palermo, den 14. April.

15 Und so sollte mir denn kurz vor dem Schlusse ein sonders bares Abenteuer beschert sein, wovon ich sogleich umständliche Nachricht erteile.

Schon die ganze Zeit meines Aufenthalts hörte ich an unferm öffentlichen Tische manches über Cagliostro, dessen Derkunft und Schicksale reden. Die Palermitaner waren darin einig, daß ein gewisser Joseph Balsamo, in ihrer Stadt geboren, wegen mancherlei schlechter Streiche berüchtigt und verbannt sei; ob aber dieser mit dem Grafen Cagliostro nur eine Person sei, darüber waren die Meis

ì

nungen geteilt. Einige, die ihn ehemals gesehen hatten, wollten seine Gestalt in jenem Rupferstiche wiederfinden, ber bei uns bekannt genug ist und auch nach Balermo gekommen war. Unter folden Gesprächen berief sich einer ber Gäste auf die Bemühungen, welche ein palermitanischer 5 Rechtsgelehrter übernommen, diese Sache ins klare zu bringen. Ich äußerte den Wunsch, diesen Rechtsgelehrten, von welchem außerdem viel Gutes gesprochen wurde, kennen zu lernen, und der Erzähler erbot sich, mich bei ihm anzumelden und zu ihm zu führen.

10

Nach einigen Tagen gingen wir hin und fanden ihn mit seinen Klienten beschäftigt. Als er diese abgefertigt, brachte er ein Manuffript hervor, welches den Stammbaum Cagliostros enthielt. Als ich so manche Versonen, besonders Mutter und Schwester, noch als lebend angegeben fand, 15 bezeigte ich ihm meinen Bunsch, die Berwandten eines fo sonderbaren Menschen kennen zu lernen. Er versette, dak es schwer sein werde, dazu zu gelangen, indem diese Menschen, arm, aber ehrbar, sehr eingezogen lebten und keine Fremden zu sehen gewohnt seien; doch er wolle mir seinen 20 Schreiber schicken, der bei der Familie Zutritt habe.

Den folgenden Tag erschien ber Schreiber und äußerte wegen des Unternehmens einige Bedenflichkeiten. aber von meinem Vorsatz nicht abging, wurden wir nach einiger Überlegung dahin einig, daß ich mich für einen 25 Engländer ausgeben und der Familie Nachrichten von Caglioftro bringen follte, ber eben aus der Gefangenschaft ber Baftille nach London gegangen mar.

Bur gesetzten Stunde, es mochte etwa drei Uhr nach Mittag sein, machten wir uns auf den Weg. Das Haus lag in dem Winkel eines Güßchens, nicht weit von der Hauptstraße. Wir stiegen eine elende Treppe hinauf und 5 kamen sogleich in die Küche. Eine Frau von mittlerer Größe, start und breit, ohne sett zu sein, war beschäftigt, das Küchengeschirr aufzuwaschen. Sie war reinlich gestleidet und schlug, als wir hineintraten, das Ende der Schürze hinauf, um vor uns die schmutzige Seite zu verssessen. Sie sah meinen Führer freudig an und sagte: "Signor Giovanni, bringen Sie uns gute Nachrichten? haben Sie etwas ausgerichtet?"

Er versetzte: "In unserer Sache hat mir's noch nicht gelingen wollen; hier ist aber ein Fremder, der einen 15 Gruß von Ihrem Bruder bringt und Ihnen erzählen kann, wie er sich gegenwärtig befindet."

Der Gruß, den ich bringen sollte, war nicht ganz in unsere Abrede; indessen war die Einseitung einmal gemacht. "Sie kennen meinen Bruder?" fragte sie. "Es kennt ihn ganz Europa," versetzte ich, "und ich glaube, es wird Ihnen angenehm sein, zu hören, daß er sich in Sicherheit und wohl befindet, da Sie bisher wegen seines Schicksals gewiß in Sorgen gewesen sind." "Treten Sie hinein!" sagte sie, "ich solge Ihnen gleich." Und ich trat mit dem Schreiber 25 in das Zimmer.

Es war so groß und hoch, daß es bei uns für einen Saal gelten würde; es schien aber auch beinahe die ganze Wohnung

ber Familie zu sein. Ein einziges Fenster erleuchtete die großen Wände, die einmal Farbe gehabt hatten und auf benen schwarze Heiligenbilder in goldenen Rahmen herumshingen. Zwei große Betten ohne Vorhänge standen an der einen Wand, ein braunes Schränschen, das die Gestalt seines Schreibtisches hatte, an der andern. Alte, mit Rohr durchslochtene Stühle, deren Lehnen ehemals vergoldet geswesen, standen daneben, und die Backsteine des Fußbodens waren an vielen Stellen tief ausgetreten. Übrigens war alles reinlich, und wir näherten uns der Familie, die am 10 andern Ende des Zimmers an dem einzigen Fenster verssammelt war.

Indem mein Führer der alten Balsamo, die in der Ecke saß, die Ursache unseres Besuchs erklärte und seine Worte wegen der Taubheit der guten Alten mehrmals laut wieders holte, hatte ich Zeit, das Zimmer und die übrigen Personen anzusehen. Ich betrachtete die alte Frau mit Vergnügen. Sie war von mittlerer Größe, aber wohlgebildet; über ihre regelmäßigen Gesichtszüge, die das Alter nicht entstellt hatte, war der Friede verbreitet, dessen gewöhnlich die Menschen werden, die des Gehörs beraubt sind; der Ton ihrer Stimme war sanst und angenehm. Ich erzählte ihr, daß ihr Sohn in Frankreich losgesprochen worden und sich gezgenwärtig in England besinde, wo er wohl ausgenommen sei. Ihre Freude, die sie über diese Nachrichten äußerte, 25 war mit Ausdrücken einer herzlichen Frömmigkeit begleitet.

Die jungen Leute mischten sich auch ins Gespräch, und

bie Unterhaltung wurde lebhafter. Indem ich mit den andern sprach, hörte ich, daß die Alte ihre Tochter fragte, ob ich denn auch wohl ihrer heiligen Religion zugetan sei. Ich konnte bemerken, daß die Tochter auf eine kluge Weise 5 der Antwort auszuweichen suchte, indem sie, so viel ich verstand, der Mutter bedeutete, daß es sich wohl nicht schicke, jemanden sogleich über diesen Bunkt zu befragen.

Mein Begleiter, der schon lange Luft gehabt hatte, sich zu entfernen, machte endlich der Unterredung durch seine 10 Gebärden ein Ende, und ich versprach, den andern Tag gegen Abend wiederzukommen und einen Brief abzuholen. Mein Begleiter freute sich, daß alles so glücklich gelungen sei, und wir schieden zufrieden von einander. Meine Absicht hatte ich erreicht, und es blieb mir nur noch übrig. 15 dieses Abenteuer auf eine schickliche Weise zu endigen. begab mich daher des andern Tags gleich nach Tische allein in ihre Wohnung. Sie verwunderten sich, da ich hinein= trat. Der Brief sei noch nicht fertig, sagten sie, und einige ihrer Verwandten wünschten mich auch kennen zu lernen. 20 welche sich gegen Abend einfinden würden. Ich versetzte. daß ich morgen früh schon abreisen müsse, daß ich noch Visiten zu machen, auch einzupacken habe und also lieber früher als gar nicht hätte kommen wollen.

Indessen trat der Sohn herein, den ich des Tags vorher 25 nicht gesehen hatte. Er glich seiner Schwester an Wuchs und Bildung. Er brachte den Brief, den man mir mit= geben wollte, den er, wie es in jenen Gegenden gewöhnlich ist, außer dem Sause bei einem der öffentlich sitzenden No= tarien hatte schreiben laffen. Indeffen hatte die Groß= mutter den Brief gelesen und wieder gelesen. Da sie hörte, daß ich Abschied nehmen wollte, stand sie auf und übergab mir das zusammengefaltete Papier. "Sagen Sie meinem 5 Sohn," fing sie mit einer edeln Lebhaftigkeit, ja einer Art von Begeisterung an, "fagen Sie meinem Sohn, wie glud'= lich mich die Nachricht gemacht hat, die Sie mir von ihm gebracht haben; fagen Sie ihm, daß ich ihn so an mein Berg schließe"—hier streckte sie die Arme aus einander und 10 brudte sie wieder auf ihrer Bruft zusammen - "daß ich täglich Gott und unsere beilige Rungfrau für ihn im Gebet anflehe, daß ich ihm und seiner Frau meinen Segen gebe und daß ich nur wünsche, ihn vor meinem Ende noch einmal mit diesen Augen zu sehen, die so viele Tränen über ihn 15 vergoffen haben."

Die eigne Zierlichkeit der italienischen Sprache begünsstigte die Wahl und die edle Stellung dieser Worte, welche noch überdies von lebhaften Gebärden begleitet wurden, womit jene Nation über ihre Außerungen einen unglaubs 20 lichen Reiz zu verbreiten gewohnt ist.

Ich nahm nicht ohne Rührung von ihnen Abschied. Sie reichten mir alle die Hände: die Kinder geleiteten mich hinaus, und indem ich die Treppe hinunterging, sprangen sie auf den Balkon des Fensters, das aus der Küche auf die Straße ging, riesen mir nach, winkten mir Grüße zu und wiederholten, daß ich ja nicht vergessen möchte, wieder-

zukommen. Ich fah fie noch auf dem Balkon stehen, als ich um die Ecke herumging.

Girgenti, den 24. April.

Ein so herrlicher Frühlingsblick, wie der heutige bei aufgebender Sonne, ward uns freilich nie durchs ganze Auf dem hohen, uralten Burgraume liegt das 5 Leben. neue Girgenti in einem Umfang groß genug, um Einwohner au fassen. Aus unsern Fenstern erblicken wir den weiten und breiten fanften Abhang ber ehemaligen Stadt, gang von Gärten und Weinbergen bedeckt, unter deren Grun 10 man faum eine Spur ehemaliger großer bevölkerter Stadt= quartiere vermuten dürfte. Nur gegen das füdliche Ende dieser grünenden und blühenden Fläche sieht man den Tempel der Concordia hervorragen, in Often die wenigen Trümmer des Junotempels; die übrigen, mit den genann= 15 ten in gerader Linie gelegenen Trümmer anderer heiligen Gebäude bemerkt das Auge nicht von oben, sondern eilt meiter fühmarts nach ber Stranbfläche, die fich noch eine halbe Stunde bis gegen das Meer erftrectt.

Da es hier keine Gasthöfe gibt, so hatte uns eine freundliche Familie Platz gemacht und einen erhöhten Alkoven an einem großen Zimmer eingeräumt. Ein grüner Borhang trennte uns und unser Gepäck von den Hausgliedern, welche in dem großen Zimmer Nudeln fabrizierten, und zwar von den feinsten, weißesten und kleinsten Sorte, davon diejenigen

am teuersten bezahlt werden, die, nachdem sie erst in die Gestalt von langen Stiften gebracht sind, noch von spiken Mädchenfingern einmal in sich selbst gedreht, eine schneckenshafte Gestalt annehmen. Wir setzen uns zu den hübschen Kindern, ließen uns die Behandlung erklären und vernahsmen, daß sie aus dem besten und schwersten Weizen sabriziert würden. Dabei kommt viel mehr Handarbeit als Masschinens und Formwesen vor. Und so hatten sie uns denn auch das tresslichste Nudelgericht bereitet, bedauerten jedoch, daß gerade von der allervollkommensten Sorte, die außer so Girgenti, ja außer ihrem Hause nicht gefertigt werden könnte, nicht einmal ein Gericht vorrätig sei. An Weiße und Zartheit schienen diese ihresgleichen nicht zu haben.

## Caltanifetta, ben 28. April.

Ich hatte auf dem bisherigen Wege in Sizilien wenig kornreiche Gegenden gesehen; sodann war der Horizont iberall von nahen und fernen Bergen beschränkt, so daß es der Insel ganz an Flächen zu sehlen schien und man nicht begriff, wie Ceres dieses Land so vorzüglich begünstigt haben sollte. Als ich mich darnach erkundigte, erwiderte man mir, daß ich, um dieses einzusehen, quer durchs Land sehen müsse, wo ich denn der Weizenstriche genug antressen würde.

Heute können wir benn endlich fagen, daß uns ein ansichaulicher Begriff geworben, wie Sizilien ben Ehrennamen

einer Kornfammer Staliens erlangen fonnen. Gine Strede nachdem wir Giraenti verlassen, fing der fruchtbare Boden Es sind feine groken Alächen, aber sanft gegen ein= ander laufende Berg= und Sügelruden, durchgängig mit 5 Weizen und Gerfte bestellt, die eine ununterbrochene Masse von Fruchtbarkeit dem Auge darbieten. Der diefen Pflanzen geeignete Boden wird fo genutzt und fo geschont, daß man nirgends einen Baum sieht, ja alle die kleinen Ortschaften und Wohnungen liegen auf Rücken der Sügel, wo 10 eine hinstreichende Reihe Ralkfelsen den Boden ohnehin unbrauchbar macht. Dort wohnen die Weiber das ganze Jahr, mit Spinnen und Weben beschäftigt, die Manner hingegen bringen zur eigentlichen Epoche der Feldarbeit nur Sonnabend und Sonntag bei ihnen zu; die übrigen 15 Tage bleiben sie unten und ziehen sich nachts in Rohrhütten zurück. Und so war denn unser Wunsch bis zum Überdruß erfüllt; wir hatten uns Triptolems Flügelwagen gewünscht, um diefer Ginformigfeit zu entflieben.

Nun ritten wir bei heißem Sonnenschein durch diese wüste Fruchtbarkeit und freuten uns, in dem wohlgelegenen und wohlgebauten Caltanisetta zuletzt anzukommen, wo wir jedoch abermals vergeblich um eine leidliche Herberge bemüht waren. Die Maultiere stehen in prächtig gewölbten Ställen, die Anechte schlafen auf dem Klee, der den Tieren bestimmt ist, der Fremde aber muß seine Haushaltung von vorn ansangen. Ein allensalls zu beziehendes Zimmer muß erst gereinigt werden. Stüble und Bänke gibt es

nicht, man sitt auf niedrigen Boden von startem Holz; Tische sind auch nicht zu finden.

Bor allem aber mußte wegen des Essens Anstalt gestroffen werden. Wir hatten unterwegs eine Henne gekauft; der Betturin war gegangen, Reis, Salz und Spezereien sanzuschaffen; weil er aber nie hier gewesen, so blieb lange unerörtert, wo denn eigentlich gekocht werden sollte, wozu in der Herberge selbst keine Gelegenheit war. Endlich bequemte sich ein älklicher Bürger, Herd und Holz, Küchensund Tischgeräte gegen ein Billiges herzugeben und uns, 10 indessen gekocht würde, in der Stadt herumzusühren, endlich auf den Markt, wo die angesehensten Einwohner nach antiker Weise umhersaßen, sich unterhielten und von uns untershalten sein wollten.

Wir mußten von Friedrich dem Zweiten erzählen, und 15 ihre Teilnahme an diesem großen Könige war so lebhaft, daß wir seinen Tod verhehlten, um nicht durch eine so uns selige Nachricht unsern Wirten verhaßt zu werden.

Meffina, den 9. Mai.

Und so gelangten wir nach Messina, bequemten uns, weil wir keine andere Gelegenheit kannten, die erste Nacht win dem Quartier des Vetturins zuzubringen, um uns den andern Morgen nach einem bessern Wohnort umzusehen. Dieser Entschluß gab gleich beim Sintritt den fürchterlichsten Begriff einer zerstörten Stadt; denn wir ritten eine Viertel-

ftunde lang an Trümmern nach Trümmern vorbei, ehe wir zur Herberge kamen, die, in diesem ganzen Revier allein wieder aufgebaut, aus den Fenstern des obern Stocks nur eine zackige Ruinenwüste übersehen ließ. Außer dem Bezirk dieses Gehöftes spürte man weder Mensch noch Tier; es war nachts eine furchtbare Stille. Die Türen ließen sich weder verschließen noch verriegeln; auf menschliche Gäste war man hier so wenig eingerichtet, als in ähnlichen Pferdewohnungen; und doch schliesen wir ruhig auf einer Watratze, welche der dienstfertige Vetturin dem Wirte unter dem Leibe weggeschwatzt hatte.

Beute trennten wir uns von dem wackern Kührer; ein gutes Trinkgeld belohnte seine sorgfältigen Dienste. schieden freundlich, nachdem er uns vorher noch einen Lohn= 15 bedienten verschafft, der uns gleich in die beste Herberge bringen und alles Merkwürdige von Messing vorzeigen Der Wirt, um seinen Wunsch, uns loszuwerben, schleunigst erfüllt zu sehen, half Roffer und sämtliches Bepäck auf das schnellste in eine angenehme Wohnung schaffen. 20 naher dem belebten Teile der Stadt, das heift, außerhalb ber Stadt felbst. Damit aber verhalt es sich folgender= maken. Nach dem ungeheuern Unglück, das Messina betraf, blieb nach zwölftausend umgekommenen Einwohnern für die übrigen dreifigtausend keine Wohnung; die meisten 25 Bebäude waren niedergestürzt, die zerrissenen Mauern der übrigen gaben einen unsichern Aufenthalt. Man errichtete baber eiligst im Norden von Messina auf einer großen

**k** •

Wiese eine Bretterstadt, von der sich am schnellsten derjenige einen Begriff macht, der zu Mefizeiten den Markt zu Leipzig burchwanderte; denn alle Rramläden und Werkstätte find gegen die Strake geöffnet; vieles ereignet sich im Freien. Daher sind nur wenig größere Gebäude gegen die Öffent= 5 lichkeit verschlossen, indem die Bewohner manche Zeit unter freiem himmel zubringen. So wohnen sie nun schon drei Jahre, und diese Buden-, Sutten-, ja Zeltwirtschaft hat auf den Charafter der Einwohner entschiedenen Einfluß. Das Entfetzen über jenes ungeheure Ereignis, die Furcht 10 vor einem ähnlichen treibt sie, der Freuden des Augenblicks mit gutmütigem Frohsinn zu genießen. Die Sorge vor neuem Unheil ward am einundzwanzigsten April, also un= gefähr vor zwanzig Tagen, erneuert; ein merklicher Erdstoft erschütterte den Boden abermals. Man zeigte uns eine 15 kleine Kirche, wo eine Masse Menschen, gerade in dem Augenblick zusammen gedrängt, diese Erschütterung emp= fanden. Ginige Berfonen, die darin gewesen, schienen sich von ihrem Schrecken noch nicht erholt zu haben.

Beim Auffuchen und Betrachten dieser Gegenstände 20 leitete uns ein freundlicher Konsul, der unaufgesordert vielsache Sorge sür uns trug; in dieser Trümmerwüste mehr als irgendwo dankbar anzuerkennen. Zugleich auch, da er vernahm, daß wir bald abzureisen wünschten, machte er uns einem französischen Kauffahrer bekannt, der im 25 Begriff stehe, nach Neapel zu segeln — doppelt erwünscht, da die weiße Flagge vor den Seeräubern sichert.

Auf ber See, ben 11.-14. Mai.

Wir beiben erwachten mit gleicher Empfindung, verbrießlich, daß wir, durch ben ersten wüsten Anblick von Messina zur Ungeduld gereizt, uns entschlossen hatten, mit dem französischen Kauffahrer die Rücksahrt abzu-5 schließen. Indessen war die Lage unangenehm: alles mußte gepackt bleiben und wir jeden Augenblick bereit sein, zu scheiden.

So geschah benn auch dieser Aufruf gegen Mittag; wir eilten an Bord und fanden unter der am Ufer versammelten Wenge auch unsern guten Konsul, von dem wir dankbar Abschied nahmen. Der Wind blieb ungünstig, den unser Schiff, in verschiedenen Richtungen sortstreichend, nur überslisten konnte. Die Ungeduld hierüber ward vermehrt, als einige ersahrene Reisende versicherten, weder Kapitän noch Steurer verstünden ihr Handwerk; jener möge wohl als Kausmann, dieser als Matrose gelten, für den Wert so vieler Menschen und Güter seien sie nicht geeignet einzusstehen.

Ich ersuchte diese übrigens braven Personen, ihre Beoforgnisse geheim zu halten. Die Anzahl der Passagiere
war groß, darunter Weiber und Kinder von verschiedenem Alter; denn alles hatte sich auf das französische Fahrzeug
gedrängt, die Sicherheit der weißen Flagge vor Seeräubern,
sonst nichts weiter, bedenkend. Ich stellte vor, daß Mißtrauen und Sorge jeden in die peinlichste Lage versetzen
würde.

Und so war der Nachmittag vorbeigegangen, ohne daß wir unsern Wünschen gemäß in den Golf von Neavel ein= gefahren wären. Wir wurden vielmehr immer westwärts getrieben, und das Schiff, indem es sich der Insel Capri näherte, entfernte sich immer mehr von dem Capo Minerva. 5 Jedermann war verdrieflich und ungeduldig; wir beiden aber, die wir die Welt mit malerischen Augen betrachteten, fonnten damit sehr zufrieden sein; denn bei Sonnenuntergang genossen wir des herrlichsten Anblicks, den uns die ganze Reise gewährt hatte. In dem glanzenoften Farben= 10 schmud lag Capo Minerva mit den daranftokenden Gebirgen vor unsern Augen, indem die Felsen, die sich sudwärts hinabziehen, schon einen bläusichen Ton angenommen hatten. Vom Rap an zog sich die ganze erleuchtete Rufte bis Sor= rento hin. Der Besub war uns sichtbar, eine ungeheure 15 Dampfwolke über ihm aufgetürmt, von der sich ostwärts ein langer Streif weit hinzog, fo bag wir ben ftarkften Ausbruch vermuten konnten. Links lag Capri, steil in die Höhe strebend: die Formen seiner Felswände konnten wir durch den durchsichtigen bläulichen Dunft vollkommen 20 unterscheiden. Unter einem gang reinen, wolkenlosen Sim= mel glänzte das ruhige, kaum bewegte Meer, das bei einer völligen Windstille endlich wie ein klarer Teich vor uns Den Übergang vom Abend zur Nacht verfolgten wir mit eben so begierigen Augen. Capri lag nun gang finster 25 bor uns, und zu unferm Erstaunen entzündete sich die vesuvische Wolke, sowie auch der Wolkenstreif, je länger je

mehr, und wir sahen zuletzt einen ansehnlichen Strich ber Atmosphäre im Grunde unseres Bildes erleuchtet, ja wetterleuchten.

Über diese uns so willkommenen Szenen hatten wir un-5 bemerkt gelassen, daß uns ein großes Unheil bedrohe; doch liek uns die Bewegung unter den Baffagieren nicht lange in Ungewischeit. Sie, der Meeresereignisse kundiger als wir, machten dem Schiffsherrn und feinem Steuermanne bittere Vorwürfe, daß über ihre Ungeschicklichkeit nicht 10 allein die Meerenge verfehlt sei, sondern auch die ihnen anvertraute Personen, Güter und alles umzukommen in Gefahr schwebe. Wir erkundigten uns nach der Urfache bieser Unruhe, indem wir nicht begriffen, daß bei völliger Windstille irgend ein Unheil zu befürchten sei. Aber eben 15 diefe Windstille machte jene Männer troftlos. "Wir be= finden une," sagten sie, "schon in der Strömung, die sich um die Insel bewegt und durch einen sonderbaren Wellen= schlag so langsam als unwiderstehlich nach den schroffen Felsen hinzieht, wo uns auch nicht ein Fußbreit Vorsprung 20 oder Bucht zur Rettung gegeben ift."

Aufmerksam durch diese Reden, betrachteten wir nun unser Schicksal mit Grauen; denn obgleich die Nacht die zunehmende Gefahr nicht unterscheiden ließ, so bemerkten wir doch, daß das Schiff, schwankend und schwippend, sich 25 den Felsen näherte, die immer finsterer vor uns standen, während über das Meer hin noch ein leichter Abendschimmer verbreitet lag. Nicht die geringste Bewegung war in der Luft zu bemerken. Schnupftücher und leichte Banber wurden von jedem in die Sohe und ins Freie gehalten, aber feine Andeutung eines ermunschten Sauches zeigte sich. Die Menge ward immer lauter und wilder. Nicht etwa betend knieten die Weiber mit ihren Kindern auf dem 5 Berbed, sondern, weil der Raum zu eng war, sich darauf zu bewegen, lagen sie gedrängt an einander. Sie noch mehr als die Männer, welche besonnen auf Hilfe und Rettung dachten, schalten und tobten gegen den Rapitan. Nun ward ihm alles vorgeworfen, was man auf der ganzen 10 Reise schweigend zu erinnern gehabt: für teures Geld einen schlechten Schiffsraum, geringe Rost, ein zwar nicht unfreundliches, aber doch stummes Betragen. niemand von seinen Sandlungen Rechenschaft gegeben, ja selbst noch den letzten Abend ein hartnäckiges Stillschweigen 15 über seine Manöver beobachtet. Nun hieß er und der Steuermann hergelaufene Rrämer, die ohne Renntnis der Schifffunst sich aus blokem Eigennutz den Besitz eines Fahrzeuges zu verschaffen gewußt und nun durch Unfähig= feit und Ungeschicklichkeit alle, die sich ihnen anvertraut, 20 zu Grunde richteten.

Der Kapitän schwieg und schien immer noch auf Retzung zu sinnen; mir aber, dem von Jugend auf Anarchie verdrießlicher gewesen als der Tod selbst, war es unmögzlich länger zu schweigen. Ich trat vor sie hin und redete 25 ihnen zu mit ungefähr eben so viel Gemütsruhe als den Leuten von Malcesine. Ich stellte ihnen vor, daß gerade

in diesem Augenblick ihr Lärmen und Schreien denen, von welchen noch allein Kettung zu hoffen sei, Ohr und Kopf verwirrten, so daß sie weder denken noch sich unter einander verständigen könnten. "Was euch betrifft," rief ich aus, "kehrt in euch selbst zurück, und dann wendet euer brünstiges Gebet zur Mutter Gottes, auf die es ganz allein ankommt, ob sie sich bei ihrem Sohne verwenden mag, daß er für euch tue, was er damals für seine Apostel getan, als auf dem stürmenden See Tiberias die Wellen schon in das Schiff schlugen, der Herr aber schlief; der jedoch, als ihn die Trost= und Hilflosen ausweckten, sogleich dem Winde zu ruhen gebot, wie er jetzt der Luft gebieten kann, sich zu regen, wenn es anders sein heiliger Wille ist."

Diese Worte taten die beste Wirkung. Eine unter den Frauen, mit der ich mich schon früher über sittliche und geistliche Gegenstände unterhalten hatte, rief aus: "Ah! il Barlamé! denedetto il Barlamé!" Und wirklich singen sie, da sie ohnehin schon auf den Knieen lagen, ihre Litaneien mit mehr als herkömmlicher Indrunst leidenschaftlich zu deten an. Sie konnten dies mit desto größerer Beruhisgung tun, als die Schiffsleute noch ein Rettungsmittel versuchten, das wenigstens in die Augen fallend war: sie ließen das Boot hinunter, das freilich nur sechs die acht Männer sassen konten dies Matrosen durch Kuderschläge nach sich zu ziehen kräftig demüht waren. Auch glaubte man einen Augenblick, daß sie es innerhalb der Strömung

bewegten, und hoffte es bald aus berselben herausgewettet zu sehen. Ob aber gerade diese Bemühungen die Gegenzgewalt der Strömung vermehrt oder wie es damit besichaffen sein mochte, so ward auf einmal an dem langen Seile das Boot und seine Mannschaft im Bogen rückwärts 5 nach dem Schiffe geschleudert, wie die Schmitze einer Peitsche, wenn der Fuhrmann einen Zug tut. Auch diese Hoffnung ward aufgegeben!

Gebet und Rlagen wechselten ab, und der Zustand wuchs um so schauerlicher, da nun oben auf den Felsen die Zie- 10 genhirten, deren Feuer man schon längst gesehen hatte, hohl aufschrieen: da unten strande das Schiff! Sie riesen einander noch viel unverständliche Töne zu, in welchen einige, mit der Sprache bekannt, zu vernehmen glaubten, als freuten sie sich auf manche Beute, die sie am andern Worgen 15 aufzusischen gedächten. Sogar der tröstliche Zweisel, ob denn auch wirklich das Schiff dem Felsen sich so drohend nähere, war leider nur zu bald gehoben, indem die Mannsschaft zu großen Stangen griff, um das Fahrzeug, wenn es zum äußersten käme, damit von den Felsen abzuhalten, 20 bis denn endlich auch diese brächen und alles verloren sei.

Immer stärker schwankte das Schiff, die Brandung schien sich zu vermehren, und meine durch alles dieses wiederkehrende Seekrankheit drängte mir den Entschluß auf, hinunter in die Rajüte zu steigen. Ich legte mich halb betäubt 25
auf meine Matratze, doch aber mit einer gewissen angenehmen Empfindung, die sich vom See Tiberias herzu-

schreiben schien; benn gang beutlich schwebte mir bas Bilb aus Merians Aupferbibel vor Augen. Wie lange ich so in halbem Schlafe gelegen, wüßte ich nicht zu fagen; aufgewedt aber ward ich durch ein gewaltsames Getofe über 5 mir; ich konnte beutlich vernehmen, daß es die großen Seile waren, die man auf dem Verdeck hin und wieder schleppte; dies gab mir Hoffnung, daß man von den Segeln Gebrauch mache. Nach einer kleinen Weile sprang Aniep herunter und fündigte mir an, daß man gerettet sei; ber 10 gelindeste Windeshauch habe sich erhoben; in dem Augenblick sei man bemüht gewesen, die Segel aufzuziehen, er felbst habe nicht versäumt, Sand anzulegen. Man entferne sich schon sichtbar vom Felsen, und obgleich noch nicht völlig aufer ber Strömung, hoffe man nun boch, sie zu 15 überwinden. Oben war alles stille; sodann kamen mehrere ber Bassagiere, verkündigten den glücklichen Ausgang und legten sich nieder.

Vom Verbeck sah ich mit Vergnügen die Insel Capri in ziemlicher Entsernung zur Seite liegen und unser Schiff in solcher Richtung, daß wir hoffen konnten, in den Golf hineinzusahren; welches denn auch bald geschah. Nun hatten wir die Freude, nach einer harten Nacht dieselben Gegenstände, die uns abends vorher entzückt hatten, in entgegengesetztem Lichte zu bewundern. Bald ließen wir jene gefährliche Felseninsel hinter uns. Wir langten zur rechten Zeit im Hafen an, umsummt von Menschen; es war der lebhafteste Augenblick des Tages. Kaum waren

unsere Koffer und sonstigen Gerätschaften ausgelaben und standen am User, als gleich zwei Lastträger sich derselben bemächtigten und mit dieser Last wie mit einer Beute davon liesen, so daß wir ihnen durch die menschenreichen Straßen und über den bewegten Platz nicht mit den Augen 5 solgen konnten.

### VII. NAPLES, II.

Meapel, ben 28. Mai.

Der gute und so brauchbare Bolkmann nötigt mich von Zeit zu Zeit, von seiner Meinung abzugehen. Er spricht zum Beispiel, daß dreißig= bis vierzigtausend Müßig= gänger in Neapel zu sinden wären; und wer spricht's ihm nicht nach? Ich vermutete zwar sehr bald nach einiger Kenntnis des südlichen Zustandes, daß dies wohl eine nordische Ansicht sein möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält, der sich nicht den ganzen Tag ängstlich abmüht. Ich wendete deshalb vorzügliche Auf= werksamteit auf das Bolk, es mochte sich bewegen oder in Ruhe verharren, und konnte zwar sehr viel übelgekleidete Menschen bemerken, aber keine unbeschäftigten.

Ich fragte beswegen einige Freunde nach den unzähligen Müßiggängern, welche ich doch auch wollte kennen lernen; 15 sie konnten mir aber solche eben so wenig zeigen, und so ging ich, weil die Untersuchung mit Betrachtung der Stadt genau zusammenhing, selbst auf die Jagd aus.

Ich sing meine Beobachtung bei früher Tageszeit an, und alle die Menschen, die ich hie und da stillstehen oder 20 ruhen sand, waren Leute, deren Beruf es in dem Augenblick mit sich brachte. Bon Bettlern war keiner zu bemerken, als ganz alte, völlig unsähige und krüppelhafte Menschen. Je mehr ich mich umsah, je genauer ich beobachtete, desto

weniger konnt' ich, weder von der geringen noch von der mittlern Klasse, weder am Morgen noch den größten Teil des Tages, ja von keinem Alter und Geschlecht eigentliche Müßiggänger sinden.

Ich gehe in ein näheres Detail, um das, was ich behaupte, 5 glaubwürdiger und anschaulicher zu machen. Die kleinsten Rinder sind auf mancherlei Weise beschäftigt. Ein großer Teil derselben trägt Fische zum Verkauf von Santa Lucia in die Stadt; andere sieht man fehr oft in der Begend bes Arfenals, oder wo sonst etwas gezimmert wird, wobei es 10 Spane gibt, auch am Meere, welches Reiser und kleines Holz auswirft, beschäftigt, sogar die fleinsten Studchen in Rörbchen aufzulesen. Rinder von einigen Jahren, die nur auf der Erbe so hinkriechen, in Gesellschaft alterer Anaben von fünf bis seche Jahren, befassen sich mit diesem kleinen 15 Gewerbe. Sie gehen nachher mit dem Körbchen tiefer in bie Stadt und setzen sich mit ihren kleinen Holzportionen gleichsam zu Markte. Der Sandwerker, der fleine Bürger kauft ihnen das Holz ab, brennt es auf seinem Dreifuß zu Rohlen, um sich daran zu erwärmen, oder verbraucht es 20 in feiner sparfamen Riiche.

Andere Kinder tragen das Wasser der Schweselquellen, welches besonders im Frühjahr sehr stark getrunken wird, zum Verkauf herum. Andere suchen einen kleinen Gewinn, indem sie Obst, gesponnenen Honig, Kuchen und Zuckerware 25 einkausen und wieder, als kindische Handelsleute, den übrisaen Kindern andieten und verkausen; allenfalls nur um

ihren Teil daran umsonst zu haben. Es ist wirklich artig anzusehen, wie ein solcher Junge, dessen ganze Gerätschaft in einem Brett und Messer besteht, eine Wassermelone oder einen halben gebratenen Kürbis herumträgt, wie sich um 5 ihn eine Schar Kinder versammelt, wie er sein Brett niederssetz und die Frucht in kleine Stücke zu zerteilen anfängt. Die Käuser spannen sehr ernsthaft, ob sie auch für ihr klein Stückhen Kupsergeld genug erhalten sollen, und der kleine Handelsmann behandelt gegen die Begierigen die Sache eben so bedächtig, damit er ja nicht um ein Stückhen betrogen werde. Ich bin überzeugt, daß man bei längerem Ausenthalt noch manche Beispiele solches kindlichen Erwerbes sammeln könnte.

Eine sehr große Anzahl von Menschen, teils mittlern Alters, teils Knaben, welche meistenteils sehr schlecht gestleidet sind, beschäftigen sich, das Kehricht auf Eseln aus der Stadt zu bringen. Das nächste Feld um Neapel ist nur e in Küchengarten, und es ist eine Freude, zu sehen, welche unsägliche Menge von Küchengewächsen alle Marktzage hereingeschafft wird, und wie die Industrie der Menschen sogleich die überstüssigen, von der Köchin verworsenen Teile wieder in die Felder bringt, um den Zirkel der Begetation zu beschleunigen. Zwei große diegsame Körbe hangen auf dem Kücken eines Esels und werden nicht allein ganz voll gefüllt, sondern noch auf jeden mit besonderer Kunst ein Hausen aufgetürmt. Kein Garten kanne, manchseinen solchen Esel bestehen. Ein Knecht, ein Knabe, manchse

mal der Patron selbst, eilen des Tags so oft als möglich nach der Stadt, die ihnen zu allen Stunden eine reiche Schatzgrube ist.

Ich würde zu weit aus meinem Wege gehen, wenn ich hier von der mannigfaltigen Krämerei sprechen wollte, 5 welche man mit Vergnügen in Neapel, wie in jedem andern großen Orte, bemerkt; allein ich muß doch hier von den Herumträgern sprechen, weil sie der letzten Klasse des Volks besonders angehören. Einige gehen herum mit Fäßechen Eiswasser und Zitronen, um überall gleich Limo- 10 nade machen zu können, einen Trank, den auch der Geringste nicht zu entbehren vermag; andere mit Kredenztellern, auf welchen Flaschen mit verschiedenen Liqueuren und Gläsern in hölzernen Ringen, vor dem Fallen gesichert, stehen; andere tragen Körbe allerlei Backwerks, Näscherei, Zitronen 115 und anderes Obst umher, und es scheint, als wolle jeder das große Fest des Genusses, das in Neapel alle Tage geseiert wird, mitgenießen und vermehren.

Es ift wahr, man tut nur wenig Schritte, ohne einem sehr übelgekleideten, ja sogar einem zerlumpten Menschen 20 zu begegnen, aber dies ist deswegen noch kein Faulenzer, kein Tagedieb. Der zerlumpte Mensch ist noch nicht nackt; derjenige, der weder ein eigenes Haus hat, noch zur Miete wohnt, sondern im Sommer auf den Schwellen der Paläste und Kirchen, in öffentlichen Hallen die Nacht zubringt und 25 sich bei schlechtem Wetter irgendwo gegen ein geringes Schlasgeld untersteckt, ist deswegen noch nicht verstoßen

und elend, ein Mensch noch nicht arm, weil er nicht für den andern Tag gesorgt hat. Wenn man nur bedenkt, was das sischreiche Meer, von dessen Produkten sich jene Menschen gesetzmäßig einige Tage der Woche nähren müssen, für eine Massen Nahrungsmitteln andietet; wie allerlei Obst und Gartenfrüchte zu jeder Jahreszeit in Übersluß zu haben sind; wie die Gegend, worin Neapel liegt, den Namen Terra di Lavoro (nicht das Land der Arbeit, sondern das Land des Acken der baues) sich verdient hat und die ganze Provinz den Ehrentitel der glücklichen Gegend (Campagna felice) schon Jahrhunderte trägt; so läßt sich wohl begreifen, wie leicht dort zu leben sein möge.

### Meapel, ben 29. Mai.

Eine ausgezeichnete Fröhlichkeit erblickt man überall mit bem größten teilnehmenden Vergnügen. Die vielfarbigen bunten Blumen und Früchte, mit welchen die Natur sich ziert, scheinen den Menschen einzuladen, sich und alle seine Gerätschaften mit so hohen Farben als möglich auszuputen. Seidene Tücher und Vinden, Blumen auf den Hüten schmücken einen jeden, der es einigermaßen vermag. Stühle und Kommoden in den geringsten Häusern sind auf verzgoldetem Grund mit bunten Blumen geziert; sogar die einspännigen Kaleschen hochrot angestrichen, das Schnitzwert vergoldet, die Pferde davor mit gemachten Blumen, bochroten Quasten und Rauschaold ausgevutst. Manche

haben Federbusche, andere sogar kleine Fähnchen auf den Röpfen, die sich im Laufe nach jeder Bewegung breben. Wir pflegen gewöhnlich die Liebhaberei zu bunten Karben barbarisch und geschmacklos zu nennen; sie kann es auch auf gewisse Weise sein und werden; allein unter einem 5 recht heitern und blauen Himmel ift eigentlich nichts bunt, benn nichts vermag den Glanz der Sonne und ihren Wieberschein im Meere zu überstrahlen. Die lebhafteste Farbe wird durch das gewaltige Licht gedämpft, und weil alle Farben, jedes Grun der Bäume und Pflanzen, das gelbe, 10 braune, rote Erdreich in völliger Kraft auf das Auge wirken, so treten dadurch selbst die farbigen Blumen und Rleider in die allgemeine Harmonie. Die scharlachenen Westen und Röcke der Weiber von Nettung, mit breitem Gold und Silber besetzt, die andern farbigen Nationaltrachten, die 15 gemalten Schiffe, alles scheint sich zu beeifern, unter bem Glanze des Himmels und des Meeres einigermaßen sichtbar zu werden.

Reapel, den 2. Juni.

Und so hätte ich auch diesen schönen Tag zwar mit vorzüglichen Personen vergnüglich und nützlich, aber doch ganz 20 gegen meine Absichten und mit schwerem Herzen zugebracht. Sehnsuchtsvoll blickte ich nach dem Dampse, der, den Berg herab langsam nach dem Meer ziehend, den Weg bezeichnete, welchen die Lava stündlich nahm. Auch der Abend sollte nicht frei sein. Ich hatte versprochen, die Herzogin von 25

Giovane zu besuchen, die auf dem Schlosse wohnte. Ich fand in einem großen und hohen Zimmer, das keine fon= berliche Aussicht hatte, eine wohlgestaltete junge Dame. Die Dämmerung war schon eingebrochen, und man hatte 5 noch keine Rerzen gebracht. Wir gingen im Zimmer auf und ab, und sie, einer durch Läden verschlossenen Fenfter= feite sich nähernd, stieß einen Laden auf, und ich erblickte, was man in seinem Leben nur einmal sieht. Tat sie es absichtlich, mich zu überraschen, so erreichte sie ihren Zweck 10 vollkommen. Wir standen an einem Fenster des obern Geschosses, der Besuv gerade vor uns; die herabfließende Lava, deren Flamme bei längft niedergegangener Sonne schon deutlich glühte und ihren begleitenden Rauch schon zu vergolden anfing; der Berg gewaltsam tobend, über ihm 15 eine ungeheure feststehende Dampfwolke, ihre verschiedenen Massen bei jedem Auswurf blitzartig erleuchtet; von da herab bis gegen das Meer ein Streif von Gluten und glühenden Dünften; übrigens Meer und Erde, Fels und Wachstum deutlich in der Abenddämmerung, flar, friedlich, 20 in einer zauberhaften Ruhe. Dies alles mit einem Blick zu übersehen und den hinter dem Bergrücken hervortretenden Vollmond als die Erfüllung des wunderbarften Bildes zu schauen, mußte wohl Erstaunen erregen.

Dies alles konnte von biesem Standpunkt das Auge auf 25 einmal fassen, und wenn es auch die einzelnen Gegenstände zu mustern nicht im stande war, so verlor es doch niemals den Eindruck des großen Ganzen. War unser Gespräch durch

bieses Schauspiel unterbrochen, so nahm es eine besto ge= mütlichere Wendung. Wir hatten nun einen Text vor uns, welchen Jahrtausende zu kommentieren nicht hin= reichen. Re mehr die Nacht wuchs, desto mehr schien die Gegend an Rlarheit zu gewinnen; der Mond leuchtete wie 5 eine zweite Sonne; ja, man glaubte mit halbweg bewaff= netem Auge die glübend ausgeworfenen Felsklumpen auf ber Nacht des Regelberges zu unterscheiden. Meine Wirtin - so will ich sie nennen, weil mir nicht leicht ein köst= licheres Abendmahl zubereitet war — ließ die Kerzen an die 10 Gegenseite des Zimmers stellen, und die schöne Frau, vom Monde beleuchtet, als Vordergrund dieses unglaublichen Bildes, schien mir immer schöner zu werden. Ich vergaß, wie spät es war, so daß sie mich zuletzt aufmerksam machte, fie muffe mich, wiewohl ungern, entlassen; die Stunde nahe 15 schon, wo ihre Zimmer floftermäßig verschloffen murben. Und so schied ich zaudernd, mein Geschick segnend, das mich für die widerwillige Artigkeit des Tages noch schön am Abend belohnt hatte.

Unterwegs, ben 6. Juni.

Da ich diesmal allein reise, habe ich Zeit genug, die 20 Eindrücke der vergangenen Monate wieder hervorzurusen; es geschieht mit vielem Behagen. Und doch tritt gar oft das Lückenhafte der Bemerkungen hervor; und wenn die Reise dem, der sie vollbracht hat, in e in em Flusse vor= überzuziehen scheint und in der Einbildungskraft als eine 25

stetige Folge hervortritt, so fühlt man doch, daß eine eisgentliche Mitteilung unmöglich sei. Der Erzählende muß alles einzeln hinstellen; wie soll daraus in der Seele des dritten ein Ganzes gebildet werden?

Überhaupt, wenn jeder Mensch nur als ein Supplement aller übrigen zu betrachten ist und am nützlichsten und liebenswürdigsten erscheint, wenn er sich als einen solchen gibt, so muß dieses vorzüglich von Reiseberichten und Reissenden gültig sein. Persönlichseit, Zwecke, Zeitverhältnisse, wunft und Ungunst der Zufälligkeiten, alles zeigt sich bei einem jeden anders. Kenn' ich seine Vorgänger, so werd ich auch an ihm mich freuen, mich mit ihm behelsen, seinen Nachfolger erwarten und diesem, wäre mir sogar inzwischen das Glück geworden, die Gegend selbst zu besuchen, gleichs falls freundlich begegnen.

•

# **NOTES**

The heavy figures represent pages, the light figures lines.

GENERAL REMARK. In view of the purpose for which this volume has been compiled, the editor has not thought it necessary to call attention to Goethe's minor divergencies in vocabulary or idiom from modern usage, where these present no difficulty to the reader. A few he has quietly changed. The following points may be noted as occurring passim:—

- 1. The word-order is very free. Goethe intentionally kept the easy colloquial style of the letters and diary on which the Reise is based.
  - 2. The auxiliary verb is very freely omitted in subordinate clauses.
- 3. In subordinate clauses the auxiliary is often put before two infinitives, even though the second does not represent the past participle.
- 4. Clauses with a present participle are very frequent. This is from the diary.
- 5. Where the antecedent is a clause, welches is often used where modern usage demands was.
- 6. A neuter adjective is occasionally left uninflected before its noun.
  - 7. hin und wieder is used for the more usual hin und her.
- 1. 2. Karlsbad is the famous watering-place in Bohemia with mineral springs. Goethe visited it twelve times in the course of his life. He had been there since July in company with the Duke of Saxe-Weimar. 5. monte, 'had been pleased to.' He means that he had originally intended to start on August 28, but had been detained by the wish of his friends to celebrate his thirty-seventh birthday. 6. Goethe travelled under the name of Johann Philipp Möller and was supposed to be a Leipzig merchant. The author of the

Werther had need of an incognito. — 14. Rolhohe, 'latitude,' since this corresponds to the apparent height of the pole-star above the horizon. Frankfort-on-the-Main lies in latitude 50° 7'.

- 2. I. Lake Walchen is a small sheet of water in the mountains south of Munich, near the Austrian frontier. 9. Maria Einsiedeln (Our Lady of the Snows) is a famous shrine at Einsiedeln in Switzerland, with a miracle-working image of the Virgin. It is visited by 160,000 pilgrims a year. 11. The famous shrine of St. James in Santiago de Compostela in Spain. 20. Bavaria, of which Munich is the capital, is now a kingdom, it was then an electorate. 23. fid. . . . faltete, 'often wore a slight frown.' 26. etwas bedeuten zu wollen, 'to be trying to look important.'
- 3. 20. Distant, 'treble strings'; sich hinaufstimme, 'get sharp,' 'rise in pitch.'
- 4. 1. Trient, 'Trent,' in southern Tyrol, famous for the councils held there by the Catholic church in the 16th century. 7. The Brenner Pass over the Alps, between Innsbrück and Verona. 12. Grummet, 'aftermath,' second crop of hay. 21. Goethe uses Fied as a neuter noun, plural -c.
  - 5. 27. türfifces Rorn, 'Indian corn.'
- 6. 2. zafelig, 'feathery.' 15. Biffenfchaften, 'systematic knowledge'; Renntniffe, 'practical knowledge,' say 'knowledge theoretic and applied. 17. Falten, 'creases.'
- 7. 5. Maturmirfung, 'natural phenomenon.' 6. Lago di Garda, the well-known lake in northern Italy. 9. Etfá, 'Adige.' 13. Ausfahrt, 'landing-place.' 15. hänfig, 'in abundance,' an older meaning of the word, now rare.
- 8. 8. verführen, 'keep up,' as in einen gärm verführen, 'make a racket' (colloquial). 16. feine eigentlichen, i.e. they were lake, not brook trout. 23. Accent Malce'sine.
- 10. 4. Zürgewände, 'casement,' i.e. the deep niche of the doorway. 23. Bobeftà, 'mayor.'
  - 11. 4. Aftuarius, 'clerk.'
  - 13. 3. ich schenkte ihnen nichts, 'I spared them no detail.' —

- 6. bas... hören, 'that was all very fine.'—8. im Schilbe führe, 'was plotting.'—16. Borgefetzen, 'magistrates.' Frankfort was then a Free City; since 1866 it has been part of Prussia.—21. mas an...ift, 'how things stand with...'—23. tonbitioniert, 'served as a clerk.'—26. Bibermättige, in the older sense of 'hostile,' say 'objector.'
- 14. 5. Bolongaro, a merchant of Frankfort. 15. baranf, 'in honor of the occasion.' 19. berforgt, 'started in life (in business).'
- 16. 13. In 1771 a bull-fight was given in the amphitheater in honor of Joseph II.
- 17. 2. Arater, 'a cup-shaped hollow' (κρατήρ, a bowl). 11. durch einander, 'in confusion.' 21. Theatergebäudes, a modern building (1718). 23. Anstalt, 'museum'; Sänlenlauben, 'colonnades.'
- 18. 10. bie . . . Gegenwart, say 'the vivid realism.' The passage shows Goethe's reaction against Gothic sculpture. 21. Sandwertsnufähigteit, 'clumsiness.' 26. Bicentiner, 'inhabitants of Vicenza.' The game of pallone (Big Ball) is still the national game of Italy.
- 19. 5. zufällige, 'improvised.' 11. ausschlägt, 'serves.' 12. Stackelringe, 'bat,' it being like a huge wooden boxing-glove covered with wooden spikes. 26. The statue called the Borghese Gladiator is in the Louvre.
- 20. 2. warum, 'I wondered why,' notice the order. 4. riihrt fich burcheinander, 'bustles about.' 7. etwa, 'as one might expect.' 10. ziehen, 'sew' (draw long thread).
- 21. 8. Sie sahen mir auf die Finger, 'they looked at me sharply.' 13. pfriemenartig, 'tall and tapering' (like awls).
- 22. I. Goethe had gone to Vicenza and Padua and thence down the Brenta river. The lagoons are the shallow waters at the head of the Adriatic in which Venice lies. 8. Bortfchällen, 'empty words.'— 15. mir... augerechnet, 'it was counted a great favor.'— 18. Gonbeltäfige, 'cabins' (like cages).
  - 23. 6. genießen takes the accusative in the sense of 'enjoy a

thing as a whole,' the genitive in the sense of 'find enjoyment in a thing.' I cannot see that Goethe makes any distinction. — 25. in her Rühe, 'near to.'

- 24. 8. bem Baberbernifchen, 'the vicinity of Paderborn,' a city in Westphalia (Prussia). 10. In the cathedral of Cologne are shown the skulls of the three Magi (kings) who paid homage to the infant Christ. 18. Mufchel. 'scallop.'
- 25. 11. bahin vermocht, 'had persuaded,' = bahin zu bringen ver- mocht habe.
- 27. I. Venice was first settled in 568, when the Patriarch of Aquileia and many of the townsfolk took refuge on the islands from a Lombard foray. The first Doge was elected in 697. It was incorporated with Austria in 1797, with which ended its life as an independent state. It is now part of the kingdom of Italy.—
  13. geffiloffen, 'close together.'—23. Ranal, the Grand Canal.
- 28. 17. ein Mitherr, 'one of the lords.' 23. respettables, 'venerable.'
- 29. 3. ericheinenbes Dasein, 'phenomenal existence,' i.e. the transitory life of earthly things. Cf. Wordsworth's great sonnet "On the Extinction of the Venetian Republic" (1797):—

Once did she hold the gorgeous East in fee
And was the safeguard of the West; the worth
Of Venice did not fall below her birth,
Venice, the eldest child of Liberty.
She was a maiden city, bright and free;
No guile seduced, no force could violate;
And when she took unto herself a mate,
She must espouse the everlasting Sea.

And what if she had seen those glories fade,
Those titles vanish and that strength decay;
Yet shall some tribute of regret be paid
When her long life hath reached its final day;
Men are we, and must grieve when even the shade
Of that which once was great, is passed away.

- 9. Buffs, 'clown' (on the stage). 14. fertig, 'cut and dried.'
  - 31. 7. Saturn, as the emblem of time. 10. Berlide! Ber-

- **Isde!**, 'Come here! Begone!' Goethe had in mind the puppet play of *Dr. Faustus*.
- 32. 3. flāmifa, 'sulky.' 6. The victory of Lepanto, October 7, 1571. 16. Savji, 'ministers' (literally, 'sages'). 17. The Phrygian cap is what we know as the Liberty Cap.
- 34. 2. vormoduliert, 'hums.' 3. fann = fennt, as in Er fann Deutsch; unterschiebt, 'sings to' a given tune. 17. Gindecca, the island that forms the southern half of Venice, once the quarter of the Jews. 25. "It is strange how that song touches one's heart, the more so the better it is sung."
- 35. 10. Marinsturm, the campanile in the square of St. Mark. 17. höher bebante, 'elevated by tillage.' 24. Wirtschaft, 'doings.'
- 36. 4. feiend, 'real.'—12. Ropfe, 'coping.'—17. einschasige, 'univalve,' i.e. having only an upper shell.—21. woran es ift, 'what is the matter.'
  - 37. 2. ftelgenartigen, 'stilt-like.'
- 38. 2. Johann Gottfried Herder (1744-1803), the pastor of the Court Church in Weimar and a distinguished scholar and writer.—
  4. Baruch Spinoza (1632-77), the great philosopher, who wrote in Latin.—7. nur ängfilich, 'in sheer terror.'—8. Wieland's translation of the Satires had appeared early in the same year, 1786.—
  14. Die historische Reuntnis, 'the knowledge (of Italy) to be gained from books.'
- 39. 9. häufig, 'in abundance.'— 12. farbig beaugte, 'with colored eyes.'— 13. fandweife, 'by hundreds,' the School is 60.
- 41. 17. Umfinweif, 'beating about the bush.'—21. Frederick the Great had died only two months before, August 17, 1786.—22. Die Glünbigen, 'the faithful,' i.e. the Austrian Catholics.
- 42. 19. Sees, Lake Trasimeno. 24. Andrea Palladio, the great Italian architect, 1518-80.
- 43. 3. Setturin, 'driver.' 7. Maria bella Minerva, the ancient temple had been consecrated to the Virgin as a church. —

- 18. im Gemüt... bernhigt, 'in a most peaceful frame of mind.'—
  20. Sbirren, 'policemen.'— 23. auf mich gemünzt sei, 'was meant for me.'
- 44. 5. Gran Convents, the great convent of St. Francis in Assisi. 13. Rontrabanbe, 'contraband goods.' 25. triften, 'gloomy.'
- 45. 6. gleich oben hinaus, 'ready to jump at conclusions.' 21. in Andacht, 'in his devotions.'
- 47. 9. im befondern, 'separately.' 10. Namensfest, 'the feast of the saint whose name it bears.' 14. The pope at the time was Pius VI (1775-99). 24. Bilbung, 'figure,' 'looks.'
- 48. 13. Legend tells that St. Peter, fleeing from Rome to escape death, met Christ and addressed him: Domine, quo vadis? (Lord, whither goest thou?), to which his Master replied: Venio iterum crucifigi (I come to be crucified a second time), whereupon St. Peter returned to his post and a martyr's death.—20. Raff, 'plaster,' it was a fresco.—21. Raphael Mengs (1728-79), was a German artist of some distinction.—23. Johann Joachim Winckelmann (1717-68), the great critic and historian of classic art.
- 49. 6. nur so leicht hingemacht, 'just dashed off.' 15. hiftsrisch, 'in narrative form.' 17. The painter Wilhelm Tischbein,
  1751-1829. 23. Das jängste Gericht, 'The Last Judgment,' the
  famous picture of Michelangelo over the altar of the Sistine Chapel.
- 50. 5. als genießende Menschen, 'like idle folk,' i.e. for the time being they laid aside the student and critic. 7. essen, 'fastidious.' 19. Ruopf, 'ball.' 21. Gesimsen, 'cornices' forming galleries inside the dome. The 'tambour' is the drum-shaped foundation on which a dome rests.
- 51. 3. This was a letter to Herder, who had children. 6. idi mag nun..., whether I...'
- 52. 1. an, 'in the way of.' 4. im Urbilbe, 'in the original marble.' 5. höchste Hauch, 'finest bloom.'
- 53. 3. Fuffe, 'pedestal.' 14. Form, 'mould.' 20. For this portrait see the frontispiece. The bas-relief in the background shows the meeting of Orestes and Iphigenia, as Goethe was recasting his

Iphigenie auf Tauris during his stay in Rome. As the figure is lifesize the canvas is large. It is now in a museum in Frankfort.

- 54. 18. Anglefi, 'English.'
- 56. 15. Alles einzelne, 'all the details.'
- 57. 11. Trinità de' Monti, a church and the square before it on the Pincian, at the head of the Spanish Stairs.—14. Lucullus, the Roman general of the first century B.C., accumulated vast wealth in his campaigns in Asia, which he spent in luxurious living in Rome.
  - 58. 12. viel heißen will, 'means a great deal.'
- 59. 7. genefen, 'arrive safely,' a Biblical and now obsolete use of the word.
  - 61. 21. Ohr, 'handle.'
- 62. 24. Somma, a ridge which was the remnant of the wall of an older and larger crater.
- 64. 11. Gerölle, 'loose cinders.' 21. Labung, 'charge' of a gun.
- 65. 1. Pompeii was destroyed A.D. 79, by a fall of cinders and ashes.
- 66. 7. alleufalls, 'if need be.' 13. Sorlefe, '(preliminary) harvest.'
- 67. 6. Naturell, 'temperament.' 8. bahin leben, 'live along from day to day.'
- 68. 4. erweichen, Goethe ought to have said, not 'soften,' but 'expand.' Did he possibly write erweitern? 7. Survnen, 'children of nature,' suggested by the Huron Indian, the hero of Voltaire's L'Ingénu. 14. Caserta is a town north of Naples with a royal chateau. 16. genießenden Menschen, 'people devoted to pleasure.' 17. Sir William Hamilton (the Mitter represents the "Sir") had been the English ambassador to the Naples court since 1764. He was a distinguished archeologist and collector. The girl was Emma Harte, who, as Lady Hamilton, attained a dubious immortality by the passion she inspired in the naval hero, Lord Nelson. She was of the humblest origin, and her early life was one of pov-

erty and shame. Sir William had brought her to Naples, and in 1791 married her. From 1798 to his death in 1805 Lord Nelson was her slave. Beside her great beauty she must have had some intellectual force, for she played a rôle in the intrigues that preceded the fall of the Naples Bourbons, being an intimate of the Queen. She is, however, described as dull as well as illiterate and underbred. In 1787 she was twenty-five years old. Cf. the Dictionary of Nat. Biography, xxiv. 148.

- 69. 4. ganz fertig, 'in its perfection.' 11. hält das Licht dazu, 'acts as showman.' 19. Runftgewölbe, say 'museum.' 25. Gebild, 'creature.'
- 70. 22. Pæstum is famous for its very ancient Greek temples, it having been a Greek colony. It was the first architecture of this severe type that Goethe had seen.
- 71. 5. Blaf'tif, '(Greek) sculpture.' 6. ben Genius, 'my guardian angel,' 'tutelary genius.'
- 73. 11. Posilipo, a point directly west of Naples. 16. eine Meile, nearly five English miles. 17. Capo Minerva, now Punta della Campanella, the eastern point opposite which Capri lies. 18. Christoph Heinrich Kniep (1748–1825) was an artist who accompanied Goethe on his Sicilian trip.
- 74. 10. Us'tica lies off the coast of Sicily, opposite Palermo. 15. unter ben Wind, 'to leeward.'— 23. Müdenstachelu, 'dorsal spines.'
- 76. 1. Rosalienberg, Monte Pellegrino. 19. einen . . . Staub, 'a huge cloud of dust.'
  - 77. 25. nach . . . Geströhde, 'if the litter were cleared away.'
- 78. 2. Raffe, 'department of government.' 13. Patrick Brydone published in 1773 A Tour through Sicily and Malta that was translated into German.
- 79. 12. festgebaut, say 'mortised,' lit. 'built fast,' cf. festgenagelt, 'nailed fast.'
- 80. 15. Apparently the Genoese were specially devoted to the saint. 26. Laubwert, '(foliated) screen.'

- 82. 10 f. Betarben, 'torpedoes'; Lauffeuer, 'trains of gunpowder'; Schläge, 'crackers'; Schwärmer, 'squibs.' 12. kastenweise, 'by the boxful.'
- 83. 5. Malteser, 'Knight of Malta,' whom Goethe would recognize by his dress or orders. 8. bedentlichem, 'significant.' 11. Regen . . . machte, 'was the cock of the walk,' French: faire la pluie et le beau temps. 21. anständiger Freimütigseit, 'frank dignity.'
- 85. 2. ber Barbarei, 'Barbary,' whose pirates then swarmed on the Mediterranean.—9. Estheiten, a few days before Goethe had visited Prince Pallagonia's villa, which was adorned with all sorts of mad extravagancies.—19. Alexander, Count of Cagliostro (pronounce, calyos'tro), the notorious adventurer (1743-95), roamed for years over Europe and found everywhere his dupes. In 1785 he had a hand in the affair of the Diamond Necklace, in which Marie Antoinette was innocently involved. It led to his being cast into the Bastille and being exiled from France in 1786. He was condemned to death by the Inquisition in Rome in 1789. The sentence was commuted by the pope to imprisonment for life. After Goethe's return to Weimar he twice remitted funds to aid the family in Palermo.
- 91. 4. warb, 'fell to our lot.' Goethe was now on the way from Palermo to Messina. Girgenti (both g's are soft) lies on the site of the ancient Agrigentum, and has very imposing ruins.—5. Burgraume, 'site of the citadel,' on a hill-top. The ancient city, which was much larger, stretched from here down to the sea.—17. Strandflüche, 'coast plain.'—23. Rubeln, 'macaroni.'
  - 92. 8. Formwesen, 'work with moulds.'
- 93. 17. To Triptolemus Demeter (Ceres) gave a car drawn by winged dragons wherewith to disperse over the earth the seed she had given him. 26. Gin . . . Simmer, 'a room that is eventually to be occupied.'
- 94. 15. Frederick the Great had died on August 17 of the preceding year. 23. Messina had been visited by an earthquake in February, 1783.

- 95. 5. Gehöftes, 'establishment.'— 23. nach... Ginwohnern, 'after 12,000 inhabitants had perished.' The loss of life was, in fact, only some 6,000.
- 96. 2. Three great fairs are held annually at Leipzig, for which booths are erected on the large square called the Market.—8. Belt-wirtifiaft, 'life in tents.'—27. The white flag was that of France, which had made terms with the Barbary pirates.
- 99. 10. Weerenge, the so-called Bocca piccola between Capri and Capo Minerva. 17. Bellenfulug, say 'undercurrent.'
- 100. 4. etwa, 'as might have been expected.' 11. schweigenb . . . gehabt, 'had silently criticized.'
- 101. 5. fehrt... gurud, 'examine your own hearts.' 13. wenn aubers, 'if only.' 17. 'St. Bartholomew, blessed St. Bartholomew!' 22. in die Angen fallenb = augenfällig, 'spectacular.'
- 102. 3. wie... monte, 'whatever the cause may have been.'

   6. Schmite, 'knot' on the end of a whip-lash. 7. einen Bug
  tut, 'cracks it,' 'gives a cut.'
- 103. 2. A large Bible with copperplates that Goethe had seen as a boy.
- 105. I. J. W. Volkmann in his Historisch-kritische Nachrichten aus Italien.
- 106. 8. Santa Lucia (pronounce luchee'a) is a ward of the city lying on the water. 13. einigen, say 'two or three.' 23. fehr fiarl, 'in large quantities.' 25. gesponnenen Sonig, 'virgin honey,' i.e. without the comb.
- 107. 2. Gerätschaft, 'kit.' 7. spannen, 'measure' with thumb and singer. 22. Birles, 'successive crops.'
- 108. 1. Batron, 'owner.' 5. Aramerei, 'petty traffic.' 8. Herumträgern, 'peddlers.' 15. Räscherei, 'sweets.' 21. noch teine, 'not yet a.' 23. gur Miete, 'in lodgings.'
- 109. 4. gefetmätig, 'by the rules of the church.' 24. Ranfts-golb, 'tinsel.'
  - 110. 9. gebämpft, 'toned down.' 14. Nettuno is a village on

the coast south of Rome. — 19. Goethe had been making farewell calls. — 25. The Duchess of Giovane was a young Bavarian who was lady-in-waiting to the queen.

- 111. 12. bei . . . Soune, 'it being now long after sunset.' 16. blivartig, 'as if by flashes of lightning.' 19. Bachstum, 'vegetation.'
- 112. 6. mit... Muge, "with some aid from a glass."—8. ber Racht, 'the dark background."—20. Goethe was on his way back to Rome, where he remained from June, 1787, to April, 1788.—23. und wenn, 'even if."—24. Fluffe, 'smooth stream.'
- 113. 1. stetige Folge, 'unbroken sequence.' 7. sich gibt, shows himsels.' 12. mich . . . behelsen, 'make use of him.'

DEC 6 - 1915

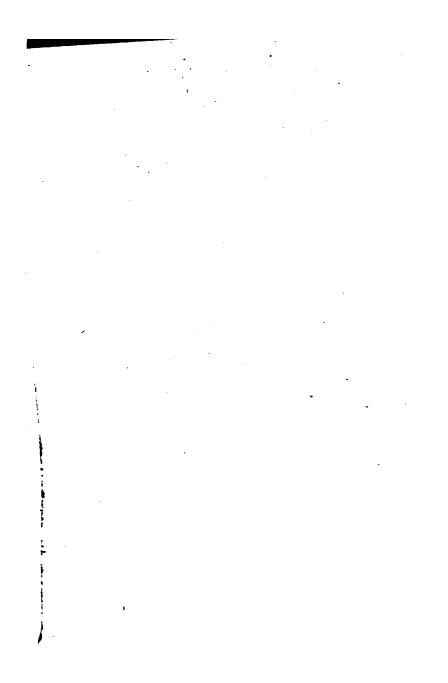

# THE UNIVERSE

;





# DO NOT REMOVE OR MUTILATE CARD

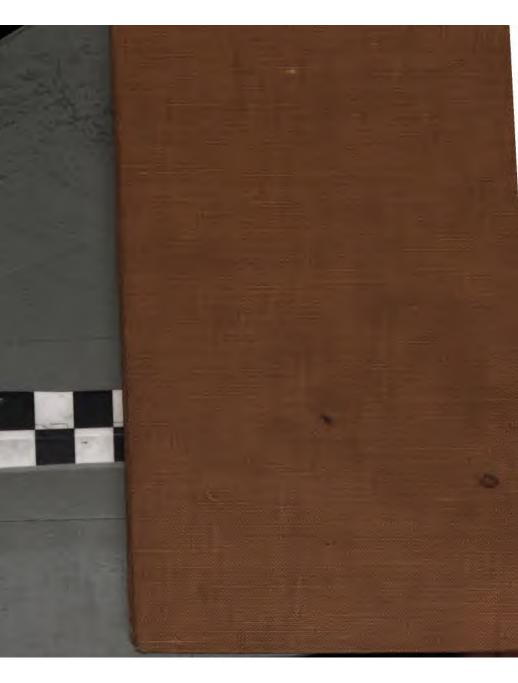